

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



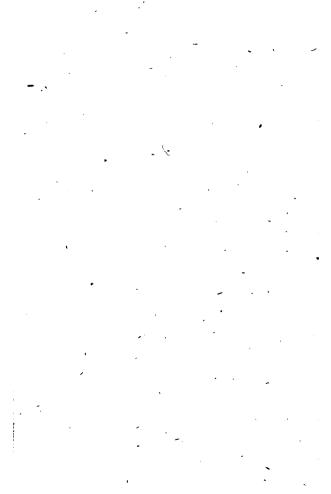

Goethe's

Werte.

Bollftandige Ausgabe letter Sand.

Acht und zwanzigfter Banb.

Unter bes burchlauchtigften beutichen Bunbes fchagenben Privilegien.

Stuttgart und Tubingen,
in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung.

1829. \*

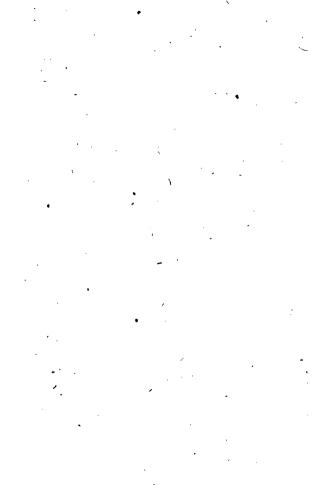

Italianische Reise.

II.

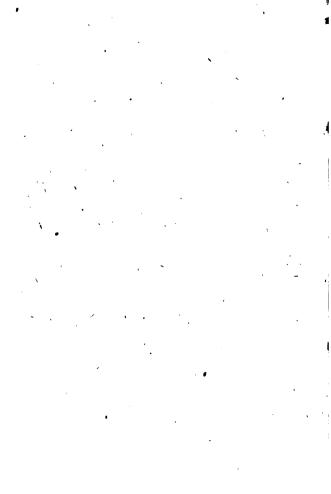

NeapeL

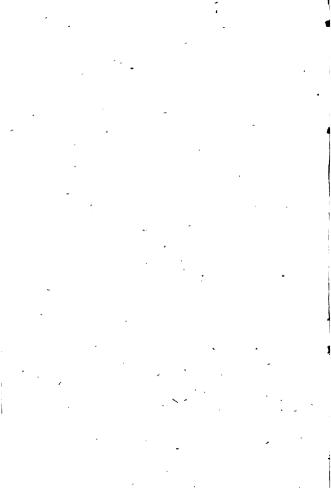

#### Belletri, ben 22 Februar 1787.

Bei guter Beit find wir bier angelangt. - Schon vorgestern verfinfterte fich bas Better, bie iconen Cage batten und trube gebracht, boch beuteten einige Luftzeichen baß es fich wieder aum guten bequemen werbe, wie es benn auch eintraf. Die Bolfen trennten fich nach und nach, bier und ba ericien ber blaue Simmel, und endlich beleuchtete die Sonne unfere Babn. Wir famen burd Albano nachbem wir vor Sengano an dem Gingang eines Daris gebalten batten, ben Dring Chigi, ber Befiber, auf eine munderliche Beife balt, nicht unterbalt: besbalb auch nicht will bas fich jemand barin umfebe. Sier bildet fich eine mahre Wilbnif: Baume und Geftraude, Rrauter und Ranfen wachfen-wie ffe wollen, verdorren, fturgen um, verfaulen. Das ift alles recht und nur befto beffer. Der Dlat vor dem Gingang ift unfäglich icon. Eine bobe Mauer ichließt bas Thal, eine vergitterte Pforte lagt hineinbliden, dann fleigt der Sugel aufwarte, wo bann oben bas Solof liegt. gabe bas größte Bild, wenn es ein rechter Runftler unternabme.

Mun darf ich nicht weiter beschreiben, und sage nur: daß, ale wir von der Sobe die Gebirge von Gezza, die Pontinischen Sumpfe, das Meer und die Inseln erblickten, daß in dem Moment ein starter Streifregen über die Sumpfe nach dem Meer zog, Licht und Schatten, abwechselnd und bewegt, die die Flache gar mannichseitig belebten. Sehr schon wirkten hiezu mehrere von der Sanne erleuchtete Ranchstulen, die and zerstreuten, kaum sichtboren hitten emporstiegen.

Nelletri liegt fehr angenehm auf einem vuleanischen Spägel, ber nur gegen Norden mit audern aufammenhängt, über brep Simmeldgegenden aber den freifen Anblic gewährt.

Run befahen wir bas Cabinet des Capaliere Borgia, welcher begunftigt durch die Berwandtschaft mit dem Cardinal und der Propaganda, freffliche Alterthumer und fonftige Werlmurdigfeiten hier miammenftellen tonnte: Magpptische Soben, aus dem hartoften Steine gebildet, Ueinere Wetallsquren früherer und spiterer Zeit; in der Gegend ausgegrabene aus Thon gebrannte, flach erhobene Bildwerte, durch welche veranlast man den alten Boldtern einen eignen Styl zuschreiben will.

Bon alleriei andern Raritaten befigt bad Mufeum manderlei. Ich mertte mir zwep Chinefiche Enichtaften, wo auf ben Studen bes einen die gange Bucht ber Seibenmurmer, auf dem andern ber eisban vorgestellt ift, beibes hochft naip genommen und ausführlich gearbeitet. Das Raftchen fo wie bie Einwidlung beffelben find ausnehmend ichon und davfen fich neben bem von mir ichon gelobten Buch auf der Bibliothet der Propaganda wohl feben laffen.

Es ift freilich unverantwortlich das man biefen Schat fo nabe bei Rom bat nub benfelben nicht ofter befucht. Doch mag bie Unbequemlichkeit einer ieben Ansfinct in biefen Gegenben und die Gewalt bes Rimifden Sauberfreifes aur Entidulbiqung bienen. Ale wir nach ber Gorberge gingen, riefen und einige por ihren Sansthuren ficende Beiber an, sb wir nicht auch Alterthamer zu faufen Luft batten, und als wir und barnach febr begierig ermiefen, holten fie alte Reffel , Kenergange , nebft anderem folechten Sausgerathe, und wollten fich ju tobt lachen und angeführt zu haben. Alle wir und beff= halb entrufteten. brachte unfer gabrer bie Gache wieber in's Gleiche; benn er verficherte- bag biefer Spak bergebracht fen und bag alle Rremden benfelben Exibut entrichten müßten.

Dies fcreib' ich in einer fohr übeln herberge und fühle in mir weber Araft noch Behagen weiter fortunfahren. Alfo die freundlichste gute Nacht!

#### Sondi, ben 25 Rebruar 1787.

Soon fruh um brey tihr waren wir auf bem Wege. Als es tagte fanden wir uns in ben Pontinischen Sumpsen, welche tein so übles Ansehm haben, als man sie in Rom gemeiniglich beschreibt. Man tann zwar ein so großes und weitläusiges Unternehmen als die beabsichtigte Austrocknung ist auf ber Durchreise nicht beurtheilen, allein es scheintmir doch, daß die Arbeiten, welche der Papst augeordnet, die gewünschten Endzwecke wenigstens zum größten Theil erreichen werden. Man denke sich weites Thal, das sich von Norden nach Suben mit wenigem Falle hinzieht, ostwärts gegen das Meer zu erhöht liegt.

Der ganzen Länge nach in gerader Linie ift die alte Bia Appia wieder hergestellt, an der rechten Seite derselben der Hauptcanal gezogen, und das Wasser slieft darin gelind hinab, dadurch ist das Erdreich der rechten Seite nach dem Meere zu ausgetrocknet und dem Feldban überantwortet; so weit das Ange sehen kann ist es behaut oder konnte es werden wenn sich Pächter fänden, einige Flecke ausgenommen die allzutief liegen.

Die linte Seite nach dem Gebirg ju ift icon schwerer ju behandeln. 3mar geben Quercanale unter ber Chauffee in den hauptcanal; da jedoch Boben gegen die Berge ju abfallt, fo tann er

auf biese Weise nicht vom Waffer befreit merben. Man will, sagt man, einen zwepten Canal am Gebirge herführen. Große Strecken, | besonders gegen Terracina, sind mit Beiden und Pappeln angestogen.

Eine Poftstation besteht aus einer bloßen langen Strobbutte. Tischbein zeichnete fie und genoß zur Belohnung bafur ein Vergnugen, das nur er völlig zu genießen weiß. Auf bem abgetrodneten Terrain hatte sich ein Schimmel losgemacht, ber, sich seiner Freiheit bedienend, auf dem braunen Voden wie ein Lichtstrahl hin und wieder fuhr; wirklich war es ein herrlicher Anblick, burch Lischbeins Entzuden erft recht bedeutend.

Da wo sonst ber Ort Mega stand hat der Papst ein großes und schones Gebäude, als den Mittelpunkt der Flace bezeichnend, aufrichten lassen. Der Anblick desselchnend, aufrichten lassen. Der Anblick desselchnend, aufrichten lassen trauen für das ganze Unternehmen. Und so räckten wir immer fort und lebhaft unterhaltend, wohl eingedent der Warnung daß man auf diesem Wege nicht einschlassen durfe, und freilich erinnerte und der blaue Dunst, der schon in dieser Jahrszeit in gewisser Sohe über dem Boden schwebte, an eine gefährliche Lustschicht. Desto erfreulicher und erwänscher war und die Felsenlage von Terracina, und kaum hatten wir und daran vergnügt, als wir das Meer gleich davor erblicken. Rurz darauf ließ und die andere Seite des Stadtberges ein Schau-

fulel neuer Begetation feben. Inbianifche Reigen trieben ibre großen , fetten Blatterforper gwifchen niedrigen graulichgrunen Murthen, unter gelbgrunen Grangtbaumen und fablgrunen Olivenzweigen. Em Wege faben wir neue, noch nie gefebene Blumen und Straude. Marciffen und Abonie blubten auf ben Biefen. Man behalt bas Meer eine Beit lang rechte; die Kallfelfen aber bleiben linke in ber Rabe. Diefe find die Fortfebung der Avenninen, welche fic von Livoli bergieben und an's Meer anfoliefian. movon fie, erft burd bie Campagna di Roma, bann durch die Frascatanischen, Albanischen, Belletrischen Bulcane und eudlich burch bie Dontinischen Gumpfe getrennt wurden. Der Monte Circello, bas Bougebirg Terracina gegenüber, wo die Vontiniichen Gumpfe fich enbigen, mag gleichfalls aus gereibten Rallfelfen besteben.

Wir verließen das Meer und kamen bald in die reizende Sbene von fondi. Dieser kleine Raum fruchtbaren und bedauten Erbreiche, von einem nicht allzurauhen Gebirg umschlassen, muß jederman aulachen. Roch hängt die Mebrzehl der Orangen an den Bäumen, die Saat steht grun, dunchaus Weizen; Oliven auf den Neckern, das Siddichen im Grunde. Ein Palmbaum zeichnet sich aus und ward begrüßt. So viel für diesen Abend. Werzeihung der laufenden Feder. Ich muß schreiben ohne zu denken, damit ich nur fcreibe. Der Gegenstände find zu viel, der Anfenthalt zu schlacht

und boch meine Begierhe allgugraf einiged bem Ba- , piere angunentunnen. Mit einbrechenber Racht kamen mir an, und estift nun Beit Aube gu fuchen.

## St. Agata, ben 24 Februar 1787.

In einer kalten Rommer muß ich Nachricht von einem schonen Sage geben. Als wir aus Fondi heraussuhren ward es eben helle und wir wurden fogleich durch die über die Mauern hängenden Domerangen auf beiden Seiten des Wegs begrüßt. Die Baume hängen so voll, als wan fich's nur den-ten kann. Obenher ist das junge Laub gelblich, unten aber und in der Mitte von dem saftigsten Grun. Mignon hatte wohl Necht sich dabin zu sebnen.

Dann fuhren wir durch wohlgeaderte und befiellte Beizenfelber, in schillichen Raumen mit Oliven bepflaugt. Der Bind bewegte sie und brachte die filberne Unterfäche ber Blätter au's Licht, die Neste bogen fich leicht und zierlich. Es war ein grauer Morgen, ein flarter Nordwind versprach alles Sewolf völlig zu vertreiben.

Dann jog ber Deg im Thale bin, zwischen fteinichten aber gut gebanten Nedern, bie Saat vom fconften Grun. Un einigen Orten fab man geräumige, runde, gepflaftente Plate, mit piebrisgen Matterben umgeben; bier brifcht man bie

Frucht fogleich and, ohne fie in Carben nach Saufe zu fahren. Das Thal ward schmaler, der Weg ging bergan, Kaltfelfen standen nacht an beiden Seiten. Der Sturm war heftiger hinter und her. Es sielen Grauneln die sehr langsam thauten.

Einige Mauern antiler Gebaude mit nehformisger Arbeit überraschten und. Auf der Sohe find die Plate felfig, doch mit Olivenbaumen bepflangt, wo nur das geringste Erdreich sie aufnehmen tonnte. Nun über eine Plaine mit Oliven, sodann durch ein Städtchen. Eingemauert fanden wir nun Altare, antite Grabsteine, Fragmente aller Art in den Gartenumfriedigungen, dann trefflich gemauerte jest aber mit Erdreich ausgefüllte Untergeschosse alter Landhauser, nunmehr von Olivenwaldchen bewachsen. Dann erblickten mir den Besuv, eine Nauchswolle auf seinem Scheitel.

Molo bi Saeta begrüßte und abermals mit ben reichsten Pomeranzenbaumen. Bir blieben etnige Stunden. Die Bucht vor dem Städtchen gewährt eine der schönften Anssichten, das Meer spult
bis heran. Folgt das Auge dem rechten Ufer und
erreicht es zuleht das Hornende des halben Mondes,
so sieht man auf einem Felsen die Festung Saeta,
in mäßiger Ferne. Das linke horn erstreckt sich
viel weiter; erst sieht man eine Reihe Gebirge,
bann den Besuv, dann die Juseln. Ischia liegt
fast der Mitte gegenüber.

Sier fand ich am Ufer bie erften Seefterne und

Seeigel ausgespult. Ein icones grunes Blatt, mie bas feinfte Belinpapier, bann aber mertmurbige Gefdiebe: am baufigften bie gewöhnlichen Raltfteine, fobann aber auch Serpentin, Jafpie, Quarte, Riefelbreccien, Granite, Porphyre, Marmorarten, Glas von gruner und blauer Karbe. Die gulebt genannten Steinarten find fdwerlich in Diefer Begend erzeugt, find mabrideinlich Erummern alter Gebanbe, und fo feben wir benn, wie die Belle vor unfern Mugen mit ben Berrlichfeiten ber Bormelt fpielen barf. Dir verweilten gern und batten unfere Luft an ber Matur ber Menichen, die fich beis nabe ale Bilbe betrugen. Bon Molo fic entfernend bat man immer icone Ausficht, wenn fic and bas Deer verliert. Der lette Blid barauf ift eine liebliche Seebucht, bie gezeichnet marb. Dun folgt autes Ernotfelb mit Aloen eingezannt. Mir erblicten eine Bafferleitung, Die fic vom Gebirg ber nach unterntlichen, verworrenen Ruinen gog.

Dann folgt die Ueberfahrt über den Aluf Garigliano. Man wandert sodann durch ziemlich fruchts bare Gegenden auf ein Gebirg los. Nichts Auffallendes. Endlich der erste vulcanische Aschenhugel. hier beginnt eine große herrliche Gegend von Bergen und Gründen, über welche zuleht Schneegipfel hervorragen. Auf der nahern hohe eine lange, wohl in die Augen fallende Stadt. In dem Thal liegt St. Agata, ein ansehnlicher Gasthof, wo ein lebhaftee Feuer in einem Agmin, das als Cabinet

angelegt ift, brannte. Inbesser ift nufere Stude talt, teine Fenfter, mur Laben, und ich elle ju schließen.

# Reapel, ben 25 Februar 4787.

Endlich auch biet glattlich und mit guten Borbebeutungen angekommen. Bon ber Lageorelfe nur fo viel: St. Agata verließen wir mit Sonnemufs gang, ber Bind blied heftig hinder und her, und biefer Norbost hielt den gangen Lag un. Est Nachmittag ward er herr von den Bolten; wir litten von Kalite.

Unfer Wog ging wieder durch und aber vollamissiche Schael, wo ich nur noch wenige Kallselfen gu bemerken glaubte. Endlich erreichten wie die Plaine von Capua, bald darnach Capua schieft, wo wie Michag die Spielten. Nachnittag that sich ein schones, kaches Feld vor und auf. Die Chausse geht dreit zwischen granen Weizenselbern durch, der Weizen ist wie ein Teppich und wohl spannanduch. Papelln sind reihenweis auf den Feldern gepfangt, hach ausgezweigt und Wein hinangezogen. So geht es die Neapel hinein. Ein karer, hernlich loderer Woden und gut bearbeitet. Die Weinstete von ungewähnlicher Starke und Hohe, die Manken wie Neede von Pappel zu Pappel schwebend.

Der Befur blieb und immer gur linten Seite, gewaltfam bampfenb, und ich mar ftill für mich er-

frent, bağ tib biefen mertwitidigen Gegenstand enbs lid and mit Angen fab. Der Simmel warb immer Marer, und gulest foien die Coune recht belf in unfere enge, rollende Wohnung. Bei gang rein beller Atmofbhate tamen wir Neapel naber; und nun fanben wit und wirklith in einem andern Laube. Die Gebäube mit fladen Dachern beuten auf eine anbere Himmelsgegend, inwendig mogen fie nicht febr freundlich fepn. Alles ift auf ber Strafe, fist in ber Sonne fo lange fie scheinen will. Der Ronpolitaner glaubt im Beffp bes Parabiefes gu fem und hat von ben ndrblichen Ländern einen fehr traurigen Begeiff: Sempre neve, case di legno, gran ignoranza, ma danari assai. Solo em Bilb maden fie fic von unferm Buftanbe. Bur Erbanung fammtlicher beutschen Wilterschaften beißt biefe Charafteriftit überfest : 3mmer Schnee, bolgerne Saufer, große Unwiffenbeit; aber Gelb genug.

Reapel felbst tunbigt sich frob, frei und lebhaft an, ungablige Menfchen rennen burch einenber, ber Konig ift auf ber Jagb, bie Konigin guter Hoffnung und fo tann's nicht bester geben. Fondi, ben 25 Februar 1787.

Soon fruh um drep Uhr waren wir auf dem Wege. Als es tagte fanden wir und in den Pontinischen Sumpfen, welche kein so übles Ansehn haben, als man sie in Rom gemeiniglich beschreibt. Man kann zwar ein so großes und weitläusiges Unternehmen als die beabsichtigte Austrocknung ist auf der Durchreise nicht beurtheilen, allein es scheint mir doch, daß die Arbeiten, welche der Papst augeordnet, die gewünschten Endzwede wenigstend zum größten Theil erreichen werden. Man denke sich wie weites Thal, das sich von Norden nach Suden mit wenigem Falle hinzieht, ostwärts gegen die Gebirge zu vertieft, westwärts aber gegen das Meer zu erboht liegt.

Der ganzen Länge nach in gerader Linie ist die alte Bia Appia wieder hergestellt, an der rechten Seite derselben der Hauptcanal gezogen, und das Wasser slieft darin gelind hinab, dadurch ist das Erdreich der rechten Seite nach dem Meere zu ausgetrocknet und dem Feldbau überantwortet; so weit das Auge sehen kann ist es bebaut oder konnte es werden wenn sich Pächter fänden, einige Flecke ausgenommen die allzutief liegen.

Die linte Seite nach bem Gebirg ju ift icon ichwerer ju behandeln. 3mar geben Quercanale nuter ber Chauffee in ben hauptcanal; ba jedoch ber Boben gegen bie Berge ju abfallt, so fann er auf diese Weise nicht vom Waffer befreit merben. Man will, sagt man, einen zwepten Canal am Gebirge herführen. Große Streden, besonders gegen Terracina, find mit Weiden und Pappeln angestogen.

Eine Pofistation besteht aus einer bloßen langen Strobhutte. Tischbein zeichnete sie und genoß zur Belohnung dafür ein Wergnugen, das uur er vollig zu genießen weiß. Auf dem abgetrodneten Terrain hatte sich ein Schimmel lodgemacht, der, sich seiner Freiheit bedienend, auf dem braunen Boden wie ein Lichtstrahl bin und wieder fuhr; wirklich war es ein herrlicher Anblick, durch Lischbeins Entzuden erft recht bedeutend.

Da wo sonst der Ort Me za stand hat der Papst ein großes und schones Gebäude, als den Mittelpunkt der Fläche bezeichnend, aufrichten lassen. Der Anblick desselchnend, aufrichten lassen. Der Anblick desselchnend, aufrichten lassen trauen für das ganze Unternehmen. Und so rückten wir immer fort uns lebhaft unterhaltend, wohl eingedent der Warnung daß man auf diesem Wege nicht einschlafen durfe, und freilich erinnerte und der blaue Dunst, der schon in dieser Jahrezeit in gewisser Höhe über dem Boden schwebte, an eine gefährliche Lustschicht. Desto erfreulicher und erwunschter war und die Felsenlage von Terracina, und kaum hatten wir und daran vergnügt, als wir das Meer gleich davor erblicken. Rurz darauf ließ und die andere Seite des Stadtberges ein Schau-

fulel mener Begetation feben. Indianifde Seigen trieben ihre großen , fetten Blatterforper gwifchen niebrigen graulichgrunen Mortben, unter gelbgrinen Grangtbaumen und fablgrinen Dlivenzweigen. Em Bege faben wir neue, noch nie gefebene Blumen und Stranche. Narciffen und Abonie blubten auf ben Biefen. Man behalt bad Meer eine Beit lang rechts: die Rallfelfen aber bleiben links in der Rabe. Diefe find die Fortfebung ber Avenninen, welche fic von Tivoli bergieben und an's Meer anfoliefien. woven fie, erft burch bie Campagna bi Roma, bann durch die Krascatanischen, Albanischen, Belletrischen Bulcane und endlich burch bie Doutinischen Gumpfe getrennt murben. Der Monte Circello, bas Borgebirg Terracina gegenüber, wo die Pontiniichen Gumpfe fich enbigen, mag gleichfalls aus gereibten Ralffelfen besteben.

Mir verließen das Meer und kamen bald in die reizende Sbene von Fondi. Dieser kleine Raum fruchtbarest und bebauten Erdreiche, von einem nicht allzurauhen Gebirg umschlassen, muß jederman anlachen. Noch bangt die Mehrzehl der Orangen an den Baumen, die Saat steht grum, durchaus Weizen; Oliven auf den Nedern, das Städtichen im Grunde. Ein Palmbaum zeichnet sich aus und ward begrüßt. So viel für diesen Abend. Werzeihung der laufenden Feder. Ich muß schreiben ohne zu denken, damit ich nur schreibe. Der Gegenstände sind zu viel, der Amsenthalt zu schlacht

und bach meine Begierbe allzugraf einiged bem Pa= . piere angunentranen. Mit einbrechender Racht kamen mir an, und estift nun Zeit Ruhe zu suchen.

#### St. Agata, ben 24 Februar 1787.

In einer talten Rammer muß ich Nachricht von einem sobinen Tage geben. Als wir aus Fondi herandsuhren ward es eben belle und wir wueden sogleich durch die über Die Manern hängenden Homenangen auf beiden Seiten des Wags begrüßt. Die Baume hängen so voll, als wan fich's nur denten kann. Obenher ist das junge Laub gelblich, unten aber und in der Mitte von dem saftigsten Grun. Mignon hatte wohl Necht sich dabin zu sehnen.

Dann fuhren wir durch wohlgeakerte und beschelte Weizenfelder, in schiellichen Raumen mit Oliven bepflanzt. Der Wind bewegte sie und brachte die filberne Unterfläche der Blätter au's Licht, die Aleste bogen sich leicht und zierlich. Es war ein grauer Morgen, ein stanker Nordwind versprach alles Gewölt völlig zu vertreiben.

Donn gog ber Weg im Thale bin, zwischen fteinichten aber gut gehanten Nedern, die Saat vom schonften Grun. An einigen Orten fab man geräumige, runde, gepflafiente Plate, mit niebrisgen Manerchen umgeben; bier brifcht man die

Frucht fogleich aus, ohne fie in Carben nach Saufe gu fahren. Das Thal ward schmaler, der Weg ging bergan, Kaltfelfen ftanden nacht an beiden Seiten. Der Sturm war heftiger hinter und her. Es fielen Graupeln die sehr langsam thauten.

Einige Manern antiler Gebaude mit nehförmisger Arbeit überraschten und. Auf der Sohe find die Plate felfig, doch mit Olivenbaumen depflangt, wo nur das geringste Erdreich sie aufnehmen konnte. Run über eine Plaine mit Oliven, sodann durch ein Städtchen. Gingemanert fanden wir nun Altare, antile Grabsteine, Fragmente aller Art in den Gartenumfriedigungen, dann trefflich gemauerte jest aber mit Erdreich ausgefüllte Untergeschosse alter Landhauser, nunmehr von Olivenwalden bewachsen. Dann erblicten wir den Vesuv, eine Ranchswolfe auf seinem Scheitel.

Molo bi Saeta begrüßte und abermals mit ben reichsten Pomeranzenbaumen. Bir blieben einige Stunden. Die Bucht vor dem Städtchen gewährt eine der schonken Aussichten, das Meer spult bis heran. Folgt das Auge dem rechten User und erreicht es zuleht das Hornende des halben Mondes, so sieht man auf einem Felsen die Festung Saeta, in mäßiger Ferne. Das linte Horn erstreckt sich viel weiter; erst sieht man eine Reihe Gebirge, dann den Besup, dann die Juseln. Ischia liegt fast der Mitte gegenüber.

Sier fand ich am Ufer die erften Seefterne und

Seeigel ausgespult. Ein icones grunes Blatt. wie bas feinfte Belinpapier, bann aber mertmirbige Gefdiebe: am baufigften die gewöhnlichen Raltfteine, fobann aber auch Gerventin, Jafvis, Quarte, Riefelbreccien, Granite, Porphyre, Marmorarten, Glas von gruner und blauer Karbe. Die julebt genannten Steinarten find fdwerlich in biefer Gegenb erzeugt, find mabrideinlich Erummern alter Gebanbe, und fo feben wir benn, wie bie Delle vor unfern Mugen mit ben Berrlichfeiten ber Borwelt fpielen berf. Bir verweilten gern und batten uns fere Luft an ber Ratur ber Menichen, bie fic beis nabe als Bilbe betrugen. Bon Molo fic entfernend bat man immer icone Ausficht, wenn fic and bas Deer verliert. Der lette Blid barauf ift eine liebliche Seebucht, die gezeichnet marb. Run folgt gutes Rruchtfelb mit Aloen eingezäunt. Bir erblicten eine Bafferleitung, bie fich vom Gebirg ber nach unterntlichen, verworrenen Aninen 10g.

Dann folgt die Ueberfahrt über den Aluf Garigliano. Man wandert sodann burch ziemlich fruchts bare Gegenden auf ein Gebirg lod. Nichts Auffals lendes. Endlich ber erfte vulcanische Aschenhugel. Hier beginnt eine große herrliche Gegend von Bergen und Gründen, über welche zuleht Schneegipfel hervorragen. Auf der nahern Sohe eine lange, wohl in die Augen fallende Stadt. In dem Thal liegt St. Agata, ein ansehnlicher Gasthof, wo ein lebhaftee Feuer in einem Kamin, das als Cabinet

angelegt ift, beannte. Inbeffen ift unfere Stude tait, teine Fenfter, nur Laben, und ich elle gu füblieben.

### Reapel, ben 25 Februar 1787.

Endlich auch hiet glatisch und mit guten Worbebentungen angekommen. Won der Lagedreise nur so viel; St. Agata verließen wir mit Sonnemaufi gang, ber Wind blied heftig hinter und ber, und bieser Norbost hielt den gangen Lug un. Sost Nachmittag ward er herr von den Wolfen; wir litten von Kaite.

Unfer Wog ging wieder durch und aber vulaanische Schael, wo ich nur noch wenige Kallfelsen gu bemerken glaubte. Endlich erreichten wie die Plaine von Capua, bald darnach Sapun selbs, wo wie Widstag hielten. Nachmittag that sich ein schones, kaches kelt vor und auf. Die Chansse geht breit zwischen grünen Weizenselbern durch, der Weizen ist wie ein Leppich und wohl spannanhach. Papplen sind reihenweis auf den Felbern gepfanzt, hach andgezweigt und Wein binangezogen. So geht es bis Neapel hinein. Ein tharer, herrlich inderer Boden und gut bearbeitet. Die Weinstete von ungewähnlicher Starke und Hapel, die Wanken wie Neede von Pappel zu Pappel schwebent.

Der Nefnu blieb und immer jur linten Seite, gewaltsam bampfend, und ich war fill für mich er-

frent, bag to biefen mertwürdigen Gegenstand enbs lid and mit Angen fab. Der Simmel ward immer Marer, und gulest ichien die Conne recht beff in unfere enge, rollende Wohnung. Bei gang rein bels ler Atmofpbare tamen wir Reapel naber; und nun fanben wit und wirflich in einem anbern Laube. Die Gebaube mit fladen Dachern beuten auf eine anbere Himmelsgegend, inwendig mogen fie nicht febr freundlich feyn. Alles ift auf ber Strafe, fist in der Sonne fo lange fie fcheinen will. Det Ronpolitaner glaubt im Beffig bes Parablefes gu feen und bat von ben nordlichen Landern einen fehr traurigen Begriff: Sempre neve, case di legno, gran ignoranza, ma danari assai. Solo ein Bilb maden fie fic von unferm Buftanbe. Bur Etbauung fammtlider beutiden Welterfchaften beißt biefe Charafteriftil aberfest: 3mmer Schnee, bolgerne Saufer, große Unmiffenheit; aber Gelb genug.

Neapel selbst kundigt sich frob, froi und lebbaft an, ungabitge: Menforn rennen burch einander, der Konig ift auf der Jagd, die Konigin getter hoffnung und so kann's nicht besser gehen. Reapel. Montag ben 26 Februar.

Alla Locanda del Sgr. Moriconi al Largo del Castello. Unter biefer eben fo beiter ale prachtia flingenden Anfichrift wurden und Briefe aus al-Ien vier Theilen ber Welt nunmehr auffinden. In ber Gegend bes am Meere liegenden großen Caftells erftredt fich eine große Beitung, die man, obgleich von allen vier Seiten mit Saufern umge= ben, nicht Dlas fondern Beite (largo) genannt bat, mabrideinlicherweise von ben erften Beiten ber, ba biefes noch ein unbegranates Relb mar. Sier nun tritt an ber einen Seite ein großes Ecbaus berein und wir fasten Rus in einem geraumigen Ed= fagle, ber einen freien und froben Ueberblid über Die immer bewegte Rlache gewährt. Ein eiferner Balcon giebt fic aufen an mehrern Kenftern vorbei, telbft um bie Ede bin. Man warbe bavon nicht wegtommen, wenn ber icharfe Bind nicht außerft füblbar mare.

Der Saal ist munter decorirt, besonders aber bie Dede, beren Arabesten in hundert Abtheilungen schon die Rahe von Pompeji und Herculanum verstunden. Das ware nun alles schon und gut, aber teine Feuerstätte, tein Kamin ist zu bemerken und der Februar ubt denn doch auch bier seine Rechte. Ich sehnte mich nach einiger Erwärmung.

Man brachte mir einen Drepfuß, von ber Erbe bergestalt erhöht daß man die Sande bequem bruber halten kounte. Auf demfelben war ein flaches Beden befestigt, dieses enthielt ganz zarte glubende Roblen, gar glatt mit Asche bedeckt. hier gilt es mun haudhaltig sepn, wie wir es in Rom schon gelernt. Mit dem Ohr eines Schluffels zieht man won Zeit zu Zeit die oberflüchliche Asche behutsam weg, so daß von den Kohlen wieder etwas an die freie Luft gelange. Wollte man jedoch ungeduldig die Gluth auswihlen, so wurde man einen Augenblich größere Wärme spiren, aber sehr bald die ganze Gluth erschäpft haben, da denn das Becken abermals, gegen Erlegung einer gewissen Summe, zu füllen ware.

Ich befand mich nicht ganz wohl und hatte freilich mehr Bequemlichkeit gewünscht. Eine Schilfmatte diente gegen die Einstüffe des Estrichs; Pelze
sind nicht gewöhnlich und ich entschof mich eine
Schisseraute, die wir aus Scherz mitgenommen hatten, anzuziehen, die mir gute Dienste leistete, besonders nachdem ich sie mit einem Kofferstrick und
den Leid befestigt hatte: da ich mir denn als Mittelding zwischen Matrosen und Sapuziner sehr bomisch vorkommen mußte. Eischbein der von Besuchen bei Frennden zurücklehrte, konnte sich bes
Lachens nicht enthalten.

Reapel, ben 27 Februar 1787.

Geftern bracht' ich ben Tag in Rube ju um eine fleine forperliche Unbequemlichkeit erft abzumarten, beute ward geschwelgt und bie Beit mit Anschanung ber berrlichften Segenftande jugebracht. Dan fage, erzähle, mable was man will, bier ift mehr als als les. Die Ufer, Buchten und Bufen bes Meeres, ber Befuv, die Stadt, die Borftabte, die Caftelle, bie Luftraume! - Bir find and nod Abends in bie Grotte bee Posilippo gegangen, ba eben bie untergebenbe Sonne gur andern Seite bereinichien. 3d verxieb es allen die in Reavel von Sinnen fommen und erinnerte mich mit Rubrung meines Baters. ber einen unausloichlichen Einbruck befonbers von benen Gegenftanben bie ich beut sum erftenmal fab erbalten batte. Und wie man fagt, bag einer bem ein Gefvenft erschienen nicht wieder frob wirb, fo fonnte man umgefehrt von ibm fagen, daß er nie geng ungludlich werben fonnte, weil er fich immer wieber nach Reavel bachte. 3d bin nun nach mei= ner Art gang ftille und mache nur, wenn's gar gu toll wird, große, große Mugen.

heute besuchten wir Philipp hadert, ben berühmten Landschaftsmahler, ber eines besondern Bertrauens, einer vorzüglichen Gnabe bes Rouigs und ber Ronigin genieft. Man bat ibm einen

Meapel, ben 28 Februar 1787.

Fligel des Palaste Francavilla eingeraumt, den er mit Kunftlergeschmad meubliren ließ und mit 3ufriedenheit bewohnt. Es ift ein sehr bestimmter, Unger Mann, der, bei unausgesehtem Fleiß, bas Leben zu genießen versteht.

Dann gingen wir an's Meer und sahen allerlet Fische und wunderliche Gestalten and ben Wellen ziehen. Der Tag war herrlich, bie Eramontane leiblich.

# Reapel, ben 1 Marg.

Schon in Rom batte man meinem eigenfinnigen Einsteblerfinne, mehr ale mir lieb mar, eine gefellige Seite abgewonnen. Freilich icheint es ein munberlich Beginnen daß man in die Welt geht um allein bleiben ju wollen. Go hatte ich benn auch bem Rurften von Balbed nicht wiberfteben tonnen, ber mid aufs freundlichfte einlud und, burd Rang und Einfing, mir Theilnabme an manchem Guten verschaffte. Raum waren wir in Reapel angetoms men, wo er fich icon eine Beit lang aufhielt, als er und einladen ließ mit ihm eine Sahrt nach Puggnolf und ber anliegenden Gegend zu machen. 3ch bacte heute schon auf den Vesuv, Tischbein aber nothigt mich ju jener Rabrt, die, an und für fic angenebm. bei bem iconften Better, in Gefellichaft eines fo volltommenen und unterrichteten Fürften, fehr viel Freude und Augen verspricht. Anch haben wir

schon in Nom eine schöne Dame gesehen, nebst ihrem Gemahl, von dem Fürsten ungertrennlich; diese soll gleichfalls von der Partie seyn und man dost alles Erfreuliche.

Auch bin ich biefer eblen Gesellschaft burch frühere Unterhaltung genauer bekannt. Der Fürst nämlich fragte bei unserer ersten Bekanntschaft, womit ich mich jeht beschäftige, und meine Iphigenia war mir so gegenwärtig, daß ich sie einen Abend umständlich genug erzählen konnte. Man ging drauf ein; aber ich glaubte doch zu merken daß man etwack Lebhafteres, Wilberes von mir erwartet hatte.

#### Wends.

Won dem heutigen Tage mare schwerlich Mechenschaft zu geben. Wer hat es nicht ersahren daß die fluchtige Lesung eines Buche, das ihn unwiderstehlich sortriß, auf sein ganzes Leben den größten Einstnß hatte und schon die Wirtung entschied, zu der Wiederlesen und ernstliches Betrachten kaum in der Folge mehr hinzuthnn konnte. So ging es mir einst mit Sakontala und geht es uns mit dedentenden Menschen nicht gleicher Weise? Eine Wasserfahrt die Puzzuoli, leichte Landsahrten, heitere Spaziergange durch die wundersamste Segend von der Welt. Unterm reinsten himmel der unsücherste Boden. Trümmern undenkbarer Wohls. dabigkeit, zerlästert und sunerfreulich. Siedende

Baffer, Somefel aushauchende Grufte, dem Pflaugenleben widerstrebende Schlackenberge, table, wiederliche Raume und dam boch zulest eine immer appige Begetation, eingreifend wo fie nur irgend vermag, fich über alles Ertöbtete erhebend um Landfeen und Bache number, ja den herrlichken Eichmald an den Banden eines alten Araters behanptenb.

Und so wird man zwischen Natur und Wöllerereignissen hin und wieder getrieden. Man wünscht zu denken und fühlt sich dazu zu ungeschieft. Indessen lebt der Lebendige Instig fort, woran wir es denn and nicht sehlen ließen. Sebildete Personen, der Welt und ihrem Wesen angehorend, aber auch burch ernstes Geschied gewarnt, zu Betrachtungen ausgelegt. Unbegränzter Blick über Land, Meer und himmel, zurüczerusen in die Nähe einer liebendwürdigen jungen Dame, Hulbigung anzunehmen gewohnt und geneigt.

Unter allem biefem Tanmel jedoch verfehlt ich nicht manches anzumerten. Bu tunftiger Nebaction wird bie an Ort und Stelle benufte Charte und eine flüchtige Beichnung von Tischbein bie beste Halfe geben; heute ist mit nicht möglich auch nur bas minebette hinzugufügen.

Den 2 Mary.

bestieg ich ben Besub, obgleich bei trubem Detter und umwolftem Gipfel. Kabrend gelangt' ich nach Refina, fobann auf einem Maultbier ben Berg awifden Deingarten binauf; nun gu guß über bie Lava vom Jabre Gin und Siebengia, bie icon feines aber feftes Moos auf fic erzeugt batte: bann an der Seite ber Lava ber. Die Sutte bes Ginfieb-Jers blieb mir links auf ber Sobe. Kerner ben Afdenberg binauf, welches eine faure Arbeit ift. Swev Drittbeile biefes Gipfels maren mit Bolfen bebedt. Endlich erreichten mir ben alten nun aus: gefüllten Rrater, fanben bie neuen Laven von amen Monaten viergebn Tagen, ja eine fcmade von funf Ragen icon erfaltet. Bir fliegen über fie an einem erft aufgeworfenen vulcanischen Sugel bin= auf, er bampfte aus allen Enben. Der Ranch gog bon und meg und ich wollte nach bem Rrater gebn. Wir waren ungefahr funfgig Schritte in ben Dampf binein, als er fo ftart murbe baf ich faum meine Souhe feben fonnte. Das Sonupftud vorgebalten half nichte, ber Rubren war mir auch verschwunden, die Eritte auf ben ausgeworfemen Lavabrodden unfider, ich fand fur gut umgu-Tebren und mir ben gewunschten Anblid auf einen beitern Tag und verminderten Rauch ju fparen. Indef weiß ich boch auch wie schlecht es sich in sol= der Atmofphare Athem bolt.

Uebrigens war ber Berg gang ftill. Beber

Flamme, noch Brausen, noch Steinwurf, wie er doch die gange Beit her trieb. Ich habe ihn nun recognodirt, um ihn formlich, sobald das Wetter gutwerden will, zu belagern.

Die Laven die ich fand waren mir meift bekannte Gegenstände. Ein Phanomen hab' ich aber entbeckt das mir sehr merkwurdig schien und das ich näher untersuchen, nach welchem ich mich bei Kennern und Sammlern erkundigen will. Es ist eine tropfsteinförmige Bekleibung einer vulcanischen Esse, die ehemals zugewölbt war, jeht aber ausgeschlagen ist und aus dem alten nun ausgefüllten Krater heraustagt. Dieses feste, granliche, tropfsteinsörmige Sestein scheint mir durch Sublimation der allerseinsten vulcanischen Ausbunstungen, ohne Mitwirkung von Feuchtigkeit und ohne Schmelzung, gebilbet worden zu sepn; es gibt zu weitern Gebanken Geslegenbeit.

heute, ben britten Marg, ift ber himmel bes bedt und ein Scirocco weht; jum Pofttage gutes Metter.

Gehr gemischte Menschen, schone Pferbe und wunderliche Fische habe ich hier übrigens schon genug gesehn.

Non der Lage der Stadt und ihren Herrlichkeisten, die fo oft beschrieben und belobt find, kein Wort. Vedi Napoli e poi muort! sagen fie hier. Siebe Neapel und stirb!

Meapel, ben 5 Mars.

Daß kein Neapolitaner von feiner Stadt meichen will, daß ihre Dichter von der Glückeligkeit der hiesigen Lage in gewaltigen Spperbeln fingen, ift ihnen nicht zu verdenken, und wenn auch noch ein paar Besune in der Nachbarschaft stünden. Man mag sich hier an Rom ger nicht zuruck erinnern; gegen die hiesige freie Lage kommt einem die Sauptskadt der Welt im Libergrunde wie ein altes, übelplacittes Kloster vor.

Das Sees und Schiffwesen gewährt auch gang nene Justande. Die Fregatte nach Palermo gins mit reiner, starter Tramontane gestern ab. Dießmal hat sie gewiß nicht über sechs und brepsig Stunden auf der Fahrt zugebracht. Mit welcher Sehnstücht sich den vollen Segeln nach, als das Schiff zwischen Capri und Cap Minerva durchfuhr und endlich verschwand. Benn man jemand Geliebtes so fortsahren sähe, mußte man vor Sehnsucht sterben! Jeht weht der Scirocco; wenn der Wind starter wird, wenden die Wellen um den Molo lustig genug seyn.

Sente, als an einem Freitage, mar die große Spazierfahrt des Abels, mo jeder feine Equipagen, besonders Pferde, producirt. Man tann unmöglich atmad Zierlichered sehen als diese Gefchopfe hier; es ift das erstemal in meinem Leben daß mir das Berg gegen fle aufgeht.

Reapel, ben 5 Marz.

Sierfdid' ich einige gebrängte Blätter ale Dachricht von bem Ginftanbe ben ich bier gegeben. Wuch ein an ber Ede angefchmanchtes Couvert enred lete ten Briefes, gum Bengniß baf er mit auf bem Befur gewesen. Doch muß ich euch nicht, weber im Eraume noch im Baden, von Gefahr umgeben erideinen: fend verfidert, ba mo ich gebe ift nicht mebr Gefahr als auf ber Chauffee nach Belvebere. Die Erbe ift überall bes Serrn! taun man wohl bei biefer Gelegenheit fagen. 36 fuche feine Abentener aus Morwis nod Conberbarfeit, aber weil ich meift flar bin und bem Gegenstand baib feine Ginenthamlichfeit abgewinne, fo tann ich mehr thun und magen als ein anderer. Dad Sicilien ift's nichts meniger als gefichrlich. Bor einigen Tagen fubr bie Eregatte nach Palermo mit gunftigem Roeboftwind ab, fie ließ Capri rechte und bat gewiß ben Weg in feche und brepfig Stunden gurudgelegt. Driben fieht es auch in ber Birlichfeit nicht fo gefährlich and, ale man es in ber Ferne ju machen beliebt.

Bom Erbbaben fpart man jest im untern Theile von Italien gar nichts, im obern ward neulich Mimini und nahliegende Orte beschäbigt. Es hat wunderliche Laumen, man spricht hier davon wie von Wind und Wetter und in Thuringen von Feners-brünken.

Mich freut haf ihr nam mit ber menen Begebeie

tung der Iphigenia end befreundet; noch lieber ware mir's, wenn end der Unterschied fühlbarer geworden ware. Ich weiß was ich daran gethan habe und darf davon reden, weil ich es noch weiter treiben könnte. Wenn es eine Freude ift das Sute zu genießen, so ist es eine größere das Bessere zu empfinden und in ber Kunst ist das Beste gut genug.

## Reapel, ben 5 Marg.

Den awerten Kaftenfonntag benutten wir von Rirche ju Rirche ju manbern. Wie in Rom alles booft eruftbaft ift. fo treibt fic bier alles luftig und wohlgemuth. Auch bie Meavolitanifche Mabler= foule begreift man nur ju Reapel. Sier fieht man mit Verwunderung bie gange Borberfeite einer Rirche von unten bis oben gemablt, über ber Thure Christus der die Raufer und Bertaufer jum Tem= pel hinaus treibt, welche ju beiben Seiten munter und zierlich erschrect bie Treppen herunter purzeln. Innerhalb einer andern Rirche ift ber Raum über bem Eingang reichhaltig mit einem Freecogemablbe geziert, bie Bertreibung Seliobore vorftellend. Luca Giordano mußte fich freilich fpuden, um folche Fladen auszufüllen. Aud die Ranzel ist nicht immer, wie anderwarts, ein Ratheber, Lehrftuhl für eine einzelne Perfon, fonbern eine Galerie, auf welcher ich einen Capuginer bin und ber fcreiten

und bald von dem einen bald von dem andern Ende dem Bolt seine Sündhaftigkeit vorhalten sah. Was ware da nicht alles zu erzählen!

Aber weder zu erzählen noch zu beschreiben ift die Herrlichkeit einer Vollmondnacht wie wir sie genoffen, durch die Straßen über die Plate wandelnd, auf der Chiaja, dem unermeßlichen Spaziergang, sodann am Meeresufer hin und wieder. Es übermimmt einen wirklich das Gestähl von Unendlichkeit des Raums. So zu träumen ist denn doch der Rüche werth.

### Reapel, ben 5 Mars 1787.

Bon einem trefflichen Manne, ben ich biefe Tage fennen gelernt, muß ich fürglich bas Allgemeinfte ermabnen. Es ift Ritter Rilangieri, befannt burch fein Bert über die Gefengebung. Er gebort zu den ehrmutbigen jungen Dannern, melde bas Glud ber Meniden und eine loblice Kreibeit berfelben im Auge behalten. An feinem Betragen fann man ben Golbaten, ben Ritter und Beltmann ertennen; gemilbert ift jeboch biefer Unftanb burch ben Ansbrud eines garten, fittlichen Gefühle, welüber die gange Derfon verbreitet, aus фев. und Befen gar anmuthig bervorleuchtet. Auch er ift feinem Ronige und beffen Ronigreich im Bergen verbundet, wenn er auch nicht alles billigt was geschiebt; aber auch er ift gedrudt burd bie

Furcht vor Joseph bem Bworten. Das Bitb eines Defpoten, wonn es auch nur in ber Luft schwebt, ist eblen Menschen schwafterlich. Er sprach mit mir ganz offen, was Reapel von jonem zu fürchten habe. Er unterhält fich gern über Montedquien, Beccaria, auch über seine eigenem Schriften, alles in bemselben Geiste bes bestem Wollens und einer herzlichen, jugendlichen Lust das Bute zu wirden. Er mag noch in den Drepfigen stehen.

Gar balb machte er mich mit einem alten Schriftfteller betannt, an bessen nuergründlicher Tiefe sich diese neuern Italianischen Gesehfreunde hochlich erquiden und erbauen, er heißt Johann Baptista Vico, sie ziehen ihn bem Montedquien vor. Bei einem sichtigen Ueberblic bed Buches, bas sie mir als ein Heiligthum mittheilten, wollte mir scheinen, hier seven Sibplinische Vorahnungen bed Guten und Nechten bas einst kommen soll ober sollte, gegrändet auf ernste Betrachtungen bes Keberlieferten und bes Lebens. Es ift gar schon wenn ein Bolf solch einen Aeltervater besitt; ben Deutschen wird einst hamann ein ahnlicher Cober werden.

Reapel, ben 6 Marg 4787.

Obgleich ungern, doch and trener Gefelligfeit, begleitete Lischbein mich heute auf den Besus. Ihm, dem bildenden Künstler, der sich nur immer mit den schöeften Menschen: und Thierformen beschäftigt, ja das Ungeformte selbst, Felsen und Landschaften, durch Sinn und Geschmad verwenschlicht, ihm wird eine solche furchtbare, ungestatte Aushänfung, die sich immer wieder selbst verzehrt und allem Schändeitsgefühl den Krieg antündigt, ganz abscheulich vortommen.

Bir subren auf zwen Calessen, weil wir und als Selbstührer burch das Gewähl ber Stadt nicht durchzuminden getvanten. Der Fahrende schreit unaufhörlich: Plat, Plat! damit Esel, Holz oder Kehricht Tragende, entgegen rollende Calessen, lassschricht Eragende, entgegen rollende Genschen, Lassschleppende oder frei wandelude Menschen, Kinder und Gecise sich vorsehen, ausweichen, ungehindert aber der schafe Trab fortgeseht werde.

Der Beg durch die außersten Boottabte und Garten follte ichon auf etwas Plutonisches hindenten. Dann da es lange nicht geregnet, waren von didem ascharauem Staube die von Natur immersgrünen Blätter überdectt, alle Dacher, Gurtgesimse und was nur irgend eine Fläche bot, gleichfalls übergrant, so das nur der herrliche blane himmel und die hereinscheinende mächtige Sonne ein Zeugnis gab das man unter den Lebendigen wandle.

Am Fuße bed steilen hanges empfingen und zwey Führer, ein alterer und eine jungerer, beibes tuchtige Rente. Der erfte schleppte mich, der zwepte Lischbein den Berg hinauf. Sie schleppten sage ich: benn ein solcher Führer umgurtet sich mit einem lebernen Riemen, in welchen der Reisende greift und, hinauswarts gezogen, sich an einem Stabe, auf seinen eigenen Füßen, desto leichter empor hilft.

So erlangten wir die flache über welcher fich ber Regelberg erhebt, gegen Norden die Trummer der Somma.

Ein Blid westwarts über die Gegend nabm wie ein beilfames Bab, alle Schmerzen ber Anftrengung und alle Dadbigfeit binmeg und wir umfreif'ten nunmehr ben immer qualmenden, Stein und Afde auswerfenden Regelberg. So lange ber Raum gestattete in gehöriger Entfernung ju bleiben, mar es ein großes geifterbebenbes Schaufviel. Erft ein gewaltsamer Donner, ber and bem tiefften Schlunde bervortonte, fobann Steine, großere und fleinere, au Caufenden in die Luft geschlendert, von Afchen= wolten eingehullt. Der größte Theil fiel in ben Solund gurud. Die anbern nach ber Seite ju ge triebenen Broden, auf bie Außenseite bes Regels nieberfallend, machten ein munberbares Geraufch: erft plumpten bie fcmereren und hupften mit bum= pfem Geton an die Regelseite binab, die geringeren Plapperten binterbrein und zulest riefelte bie Afche

nieber. Diefes alles gefchah in regelmäßigen Paufen, die wir burch ein ruhiges gablen febr wohl abmeffen tounten.

Bwifchen ber Somma und bem Regelberge warb aber ber Raum enge genug, icon fielen mehrere Steine um uns her und machten ben Umgang unerfrenlich. Lifchbein fuhlte fich nunmehr auf bem Berge noch verdrießlicher, ba biefes Ungethum, nicht zufrieden häßlich zu fepn, auch noch gefährlich werden wollte.

Wie aber burchans eine gegenwartige Gefahr etwas Reizenbes hat und ben Widerspruchsgeist im Menschen auffordert ihr zu troben, so bedachte ich, daß es möglich sepn muffe in der Zwischenzeit von zwep Eruptionen, den Regelberg hinauf an dem Schlund zu gelangen und auch in diesem Zeitraum den Rudweg zu gewinnen. Ich rathschlagte hierzüber mit den Führern, unter einem überhängenden Felsen der Somma, wo wir, in Sicherheit gelagert, uns au den mitgebrachten Borräthen erquicken. Der jungere getraute sich das Wagestück mit mir zu bestehen, unsere huttopse fütterten wir mit leinenen und seidenen Lückern, wir stellten uns bereit, die Stäbe in der Hand, ich seinen Gürtel fassend.

Noch flapperten bie fleinen Steine um uns herum, noch rieselte die Afche, als der ruftige Jungling mich schon über bas glubende Gerolle hinaufris. hier standen wir an bem ungeheuren Rachen, deffen Rauch eine leise Luft von uns ablentte, aber annleid bas Innere bes Schlundes verbillte, ber ningenm aus taufenbilliten bampfte. Durch einen Bwifdenraum bes Qualmes erblicte man bie und da geboritene Relfenmande. Der Aublich mar weber unterrichtenb noch erfreulich, aber eben bellwegen weil man nichts fab verweilte man um etwas beraus zu feben. Das rubige Bablen war verfaumt, wir ftanben auf einem' fcbarfen Manbe por bem un= gebeuern Abgrund. Auf einmal erfchell ber Bonner. die furchtbare Ladung flog an und verbei, wir bucten und unwillfürlich, ale wenn und bas por ben nieberfidrzenden Daffen gerettet batte; bie Heineren Steine flapperten fcon, und wir, ohne au bebenten bag wir abermale eine Baufe vor nus batten, frob die Gefahr überstanden zu baben, tamen mit ber noch riefelnben Afche am Ause bes Regeld an, Sute und Schultern gemugfam eingedicert.

Bon Listhein auf's freundlichste empfanzen, gescholten und erquict, mußte ich nun den alteren und neueren kaven eine besondere Ausmerksamkelt widmen. Der betagte Führer wußte genau die Jahrzänge zu bezeichnen. Aeltere waren schon mit Alche bedeckt und ausgeglichen, neuere, besonders die langsam gestossenen, boten einen feltsamen Ansbick: denn indem fie, fortschleichend, die auf ihrer Oberstäche erstarrten Massen, eine Zeit lang mit sich hinschleppen, so muß es doch begegnen daß diese von Zeit zu Zeit stocken, aber, von den Gluthefredmen

strömen noch fortbewegt, über einander geschoben, wunderbar zadig erstarrt verharren, seltsamer als im abnlichen Fall die über einander getriebenen Sisschollen. Unter diesem geschwolzenen wüsten Wesen fanden sich auch große Blode, welche angeschlagen, auf dem frischen Bruch einer Urgebirgsart vollig abnlich sehen. Die Führer behanpteten es sepen alte Laven des tiefsten Grundes, welche der Berg manchmal auswerse.

Auf unferer Rudtehr nach Reapel wurden mir kleine Saufer merkwirdig, einstödig, sonderbar gebaut, ohne Fenster, die Bimmer nur durch die auf die Straße gebende Thure erleuchtet. Bon früher Tagedzeit bis in die Nacht figen die Bewohner dawor, da sie sich benn zulest in ihre Sohlen zurucziehen.

Die auf eine etwas verschiebene Weise am Abend tumultuirende Stadt entlocke mir den Bunsch einige Zeit hier verweilen zu konnen, um das der wegliche Bild nach Kräften zu entwerfen. Es wird mir nicht so wohl werden.

### Reapel, Mittwood beis i Marg 1787.

Und fo hat mir biefe Bode Tifcbein rebico einen großen Theil ber Runftichate von Requel gezeigt und ausgelegt. Er, ein trefflicher Ebier-Tenner und Beidner, madte mid foon fruber auf= mettfam auf einen Wferbetopf von Er; im Dalaft Colombrano. Wir gingen bente babin. Diefer Runftreft fieht gerade ber Ehorfahrt gegenüber, im Sofe in einer Rifde, aber einem Brunnen, und fest in Enfaunen; was mus bas Saupt erft mit ben abrigen Gliebern ju einem Gangen verbunden für Birlung gethan baben! Das Dferd im Gangen mar viel großer als bie auf ber Marcustirde, auch laft bier bas Saupt. naber und einzeln beichant. Charalter und Graft nur befto beutlicher erfennen und bewundern. Der prachtige Stirninochen, bie fonanbenbe Rafe, bie aufmertenben Obren, bie . ftarre Dabne! ein machtig aufgeregtes, fraftiges Gefcopf.

Wir tehrten und um, eine weibliche Statue zu bemerten, die über bem Thorwege in einer Rische stand. Sie wird für die Rachbildung einer Tangerin schon von Windelmann gehalten, wie denn solche Künftlerinnen in lebendiger Bewegung auf das mannichfaltigste dassenige vorstellen was die dilbenden Meister und als erstarrte Nymphen und Stitunen aufbewahren. Sie ist sehr leicht und schon, der Kopf war abgebrochen, ist aber gut wie-

ber:aufgefeht, abrigend nichte baran:verfehrt, und verbiente:nobleinen beffern Man.

### Reapel, ben 9 Marj.

Heute erhalte ich bie liebsten Briefe vam 46: Februar. Schreibet mun immer fort. Ich habe weiteiner Imistenzosten wohl bestellt, und werde es andrihmummunichmeiter geben follte. Gan fonders barissumt est min vor in fo großer Autsenung zu lesen, daß die Freunde nicht gusammenkunnen, und doch ist ost nichts nutürlicher, als daß man nicht gespammen kont beisammen kommen nicht gespammen kont beisammen

Ond Metter hat fin verdentelt, es ift im Bechfeln, bas Frühlahr tritt ein und mir:werben Regenrtagehaben. Rech ift ber Gipfel. bed Befund nicht iheiter gewonden feit ich bewben man. Diefe letten Richte fahrman ihn manchmal flammen, jeht halt er wieden inner man erwertet fürkeren Ausbruch.

Die Stirme, biefer Aage hopen und ein berrliches Meer gezeigtnich liefen fich die Wellen in ihrer würdigen Art und Gestalt studiren; die Natur ist doch das einzige Buch das auf allen Blättern großen Gehalt bietet. Dagegen gibt mir das Theater gar keine Frende mehr. Sie spielen hier in der Fasten geistliche Opern, die sich von den weltlichen in gar nichts unterscheiden, als daß keine Ballette zwischen ben Acten eingeschaltet find; übrigens aber so bunt als möglich. Im Theater St. Carlo führen fie auf: Berfidrung von Jerusalem durch Rebucadnezar. Mir ift es ein großer Gnct- taften; es scheint ich bin für solche Dinge verdorben.

Heute waren wir mit bem Fürsten von Walbeck auf Capo bi Monte, wo die große Sammlung von Semählben, Münzen n. d. g. sich befindet, nicht angenehm aufgestellt, doch toftbare Sachen. Mir bestimmen und bestätigen sich nummehr so viele Traditionsbegriffe. Was von Munzen, Gemmen, Wasen einzeln wie die gestuhten Eitronenbäume nach Morden tommt, sieht in Masse hier ganz anders ans, da wo diese Schähe einheimisch sind. Denn wo Werte der Aunst rar sind, gibt auch die Naritat ihnen einen Werth, hier lernt man nur das Burdige schähen.

Sie bezahlen jest großes Gelb fur die Etrurisichen Bafen und gewiß finden fich icone und treff-liche Stude darunter. Rein Reifender der nicht etwas davon befigen wollte. Man ichlagt fein Gelb nicht fo boch an als zu hause, ich fürchte selbft noch verführt zu werden.

### Reapel, Freitag ben 9 Marg 1787.

Das ift bas Angenehme auf Reifen, bag auch das Sewobulide burd Reubeit und Ueberraschung: das Anfeben eines Abenteners gewinnt. Als id. von Cavo di Monte gurud fam, machte ich noch. einen Abendbefuch bei Filangieri, wo ich auf bem Canave neben ber Sandfrau ein Frauengimmer figend fand, beren Menferes mir nicht zu bem vera traulicen Betragen gu paffen fchien, bem fie fic gang ohne 3wang hingab. In einem leichten, geftreiften, feidenen gabnden, ben Ropf munderlich aufgepust, fab bie fleine, niebliche Figur einer . Pubmaderin abulid, die, für die Bierbe anberer forgend, ihrem eigenen Ausfehen wenig Aufmert? famileit fdenit. Sie find fo gewohnt ihre Arbeit bezahlt an feben, baf fie nicht begreifen wie fie für fich felbst etwas gratis thun follen. meinen Eintritt ließ fie fich in ihrem Dlandern nicht Abren und brachte eine Menge poffirlice Gefdicten vor, welche ihr diefer Lage begegnet, oder viel= mehr burd ihre Strudelepen veranlagt morben.

Die Dame vom hause wollte mir auch jum Bort verhelsen, sprach über die herrliche Lage von Capo di Monte und die Schäho daselbst. Das muntere Weibchen dagegen sprang in die hohe und war, auf ihren gufen stehend, noch artiger als juvor. Sie empfahl sich, rannte nach der Thure und sagte mir im Vorbeigeben: Filangieris kommen

diese Tage bei mich an Tische, ich hoffe Sie auch an seben!, Fort war sie ehe ich noch ausgen konnte. Nun vernahm ich, es sep die Prinzessen waren nicht dem Hause nah verwandt. Filangieris waren nicht reich und lebten in anständiger Einschränfung. So dacht' ich mir das Prinzeschen auch, da ohnehin solche hohe Tibel in Neapel nicht selten find. Ich merkte mir den Namen, Tag und Stunde und zweizselte nicht mich am rechten Orte zu gehöriger Zeit einzuseinden.

# Renpel, Countag ben £1 Mars 1787.

Da mein Aufenthalt in Neapel' nicht lange Saucen wied, fo nehme ich gleich bie ontfernteren Duntte guerft, bar Rabere gibt fich. Mit Bifthe bein:fuhr ich nach Pomieli, da wir bein alle bie portiden Angoten linte und rechte neben und liegen fahen, welche durch fo manche landschufeliche Beidunng und wohl befannt, unnmehr in ihrem aufammenbangenben Glange erfcbienen. Pompejt febt feberman wegen feiner Enge und Rleinbeit in Bonnunderung. Schmale Strafen, obgleich grade find an ber Geite mit Schefttplatten berfeben, Aleine Saufer soline Fenfter, aus ben Soffin und offenen Galerien bie 3fmmer une burch bie Ebilven erlauchtet. Geibst öffentliche Weite; bie Bunt um Thor, ber Sempel, febann auch eine Billa in ber Nice, mehr Mobell und Puppenfchrant als Gebäube.

Diese Bimmer, Sange und Galerien aber aufs beiterste gemablt, die Wandstächen einformig, in der Mitte ein aussuhrliches Gemählde, jest meist ausgebrochen, an Kanten und Enden leichte und geschmackvolle Arabesten, aus welchen sich auch wohl niedliche Kinder: und Nymphengestalten entmickln, wenn an einer andern Stelle aus mächtigen Blumengewinden wilde und zahme Khiere hervorsbringen. Und so deutet der jestige ganz wiste Infand einer erst durch Stein und Aschenregen besteten, dann aber durch die Ausgrabenden geplünderten. Stadt auf eine Kunst: und Bilderlust eines ganzen Wolfes, von der jeso der eifrigste Liebhaber weder Begriff, noch Gefühl, noch Bedürsnis hat.

Bebenkt man die Entfernung dieses Orte vom Besuv, so kann die bebedende vulcanische Masse weder durch eine Schleudern noch durch einen Windstoß hierher getrieben seyn; man muß sich vielmehr vorstellen daß diese Steine und Asche eine Zeit lang wolkenartig in der Luft geschwebt, die sie endlich über diesem unglücklichen Orte niedergegangen.

Wenn man fich nun biefes Ereignif noch mehr verfinnlichen will, fo bente man allenfalls ein einsgeschneites Bergborf. Die Raume zwischen ben Gebauben, ja bie zerbruckten Gebaube felbst wursben ausgefüllt, allein Mauerwert mochte hier und ba noch herausstehen, als früher ober spater ber Singel zu Weinbergen und Garten benunt wurde. So hat nun gewiß mancher Eigenthumer, auf seinem

Antheil niedergrabend, eine bebentende Borlefe gehalten. Mehrere Simmer fand man leer und in ber Ede bes einen einen Saufen Afche, ber mancher= lei fleines Sausgerathe und Aunftarbeiten verftedte.

Den wunderlichen, halb unangenehmen Einbruck biefer mumisirten Stadt wuschen wir wieder ans den Gemuthern, als wir in der Laube, junachst des Meeres, in einem geringen Sasthof sibend ein frugales Mahl verzehrten und uns an der himmelsblane, an des Meeres Glanz und Licht ergöhten, in hoffnung, wenn dieset Flechen mit Beinlaub bedect sepn wurde, uns hier wieder zu sehen und uns zusammen zu ergoben.

Naher an der Stadt fielen mir die tleinen San=
fer wieder auf, die als vollsommene Nachbildungen
ber Pompejanischen bastehen. Wir erbaten und die Erlaubnis in eins hinein zu treten und fanden es
fehr reinlich eingerichtet. Nettgestochtene Nohrstühle,
eine Kommode ganz vergoldet, mit bunten Blumen
stafsirt und lacirt, so daß nach so vielen Jahr=
hunderten, nach unzähligen Veränderungen, diese Segend ihren Bewohnern ähnliche Lebensart und
Sitte, Neigungen und Liebbabereven einsicht.

## Reapel, Montag ben 12 Marz.

heute schlich ich beobachtend, meiner Beise nach, durch die Stadt und notirte mir viele Punkte zu bereinstiger Schilderung derselben, davon ich leiber gegenwärtig nichts mittheilen kann. Alles deutet dahin, daß ein gludliches, die ersten Bedürfnisse reichlich andietendes Land auch Menschen von gludlichem Naturell erzeugt, die, ohne Kummernis, erwarten können der morgende Lag werde bringen was der heutige gebracht und deshalb sorgenlos dahin leben. Augenblickliche Befriedigung, mäßiger Senus, vorübergehender Leiden heiteres Dulben! — Von dem lebteren ein artiges Beispiel.

Der Morgen war kalt und fenchtlich, es hatte wenig geregnet. Ich gelangte auf einen Plat wo die großen Quadern des Pflasters reinlich gekehrt erschienen. Ju meiner großen Berwunderung sah ich auf diesem völlig ebenen gleichen-Boden eine Anzahl zerlumpter Anaben im Kreise kauzend, die Sande gegen den Boden gewendet, als wenn sie sich aber ihre Mienen völlig ernsthaft und bernhistigab, wie dei einem bestiedigten Bedurfniß, sostengte ich meinen Scharssun möglicht an, erwöllte mich aber nicht begunstigen. Ich mußte das der spellen, was denn diese Aesschappen und er sonders daren Positur verleite und sie in diesen regelmäßigen Kreis versammle?

Bierauf erfuhr ich bas ein anwohnender Somieb auf biefer Stelle eine Rabicbiene beif gemacht, melde auf folgende Beife geldiebt. Der eiferne Reif wird auf ben Boben gelegt und auf ibn im-Rreife fo viel Eichensväne gebäuft, als man notbig balt ibn bis auf den erforderlichen Grad au erweichen. Das entwindete Sole brennt ab, bie Schiene wird ume Rab gelegt und bie Afche forgfaitig meggefehrt. Die bem Bflafter mitgetbeilte Barme benngen fogleich die fleinen Suronen und rubren fich micht eber von ber Stelle als bis fie ben letten warmen Sand ausgefogen baben. Beifriele folder Gendesamleit und anfmertfamen Benubens beffen was fonft verloren ginge gibt es bier ungiblige. 36 finbe in biefem Bolt bie lebhaftefte und geiftreichte Induftrie, nicht um reid zu werben, fonbern um forgenfrei zu leben.

#### Mienbs.

Damit ich ja zur bestimmten geit heute bei bemnunderlichen Prinzeschen maue und das hand nicht versehte, berief ich einen Lohnbedienten. Er brachte mich vor das hofthor eines großen Palastes und da ich ihr Teine so prächtige Bohnung zutraute, buchstadirte ich ihm noch einmal auss dentlichste den Ramen; er versicherte daß ich reche sep. Run fand ich einen geräumigen hof, einsam und still, rein-

licentum leer, von Sanuto und Geitenachiedename: geben. Banart. biebefannte beitere Respetitanifde. fo and bie Warbung. Gogen mir iber ein arodes. Boutal und cine breite, gelinde Erepve. Un beiben Seiten berfeiben binanfwarte, in toftbarer Livoer, Bebienten gereibt, die fich, wie ich an ihnen. porbei frieg, aufa tieffte budten. 3ch ichien mit. ber Gulten in Bielande Geenmabreben und faste mir nach bellen Beifniel ein Berg. Run empfingen mich bie baberen Sandhebienten, bis enblich ber anftanbinde bie Thire eines großen Sacis erdfrete. de fle benn ein Raum normir auftbab ben ich eben fo beiter aber auch fo menfchenleer fant als bas Pebrige. Beim Auf: und Abgeben erblidteich, in einer Seitengaberte, etwa für vierzig Berfonen, practig; bem Gangen gemiß eine Lafel bereitet. Cin-Beltweiftlither trut berein : sone mich an francu: wereld few. not erober to fomme, naturer meine Gegenwart ale betmint an und fprach son ben:allgemeinften Dingen.

Cim: paar Pisigekthalnen: thaten fich auf, hinter einem altlichen heren ben berein trat: gleich wieder verfchloffen. Der Seiftliche ging auf ihn los, ich auch, wir begrüßten: ihn mid wanigen, höflichen Boden, ibie er mit bellenben, stoteenben Louenerwiederte; so daß ich mir toine Splbe bes hottenstotischen Dialette entrathfeln bonnte. Alls er fich and Ramin gestellt jog fich iber: Geisstliche zurücknub fcm mit fcm. Ein statischen Benedictiner trat-

berein, begleitet von einem iangeren Gefährten: and er begrufte ben Wirth, and er muche anges bellt, worauf er fic benn ju und an's genfter jurid= 30g. Die Orbensgeiftlichen, befonders bie eleganter getleibeten, haben in ber Gefellichaft bie größten Borguge; ihre Rleibung beutet auf Demuth und Entfagung , indem fle ihnen angleich entschiebene Burbe verleiht. In ihrem Betragen tonnen fie, ohne fich weggnwerfen, unterwürfig erfcheinen und bann, wenn fie wieber frad auf ihren Suften fieben, Heibet fie eine gewiffe Selbftgefälligfeit fogar mobl, welche man allen übrigen Stanben nicht ju Gnte geben liefe. Go mar biefer Mann. 3ch fragte nad Monte Caffino, er lub mid babin und verfprad mir die beste Aufnahme. Inbeffen batte fic ber Saal bevollert: Officiere, Soflente, Beltgeiftliche, ja fogar einige Capuginer maren gegenmartig. Bergebens fucte ich nach einer Dame, und baran follte es benn auch nicht fehlen. Abermals ein paar Blugelthuren thaten fic auf und foloffen fic. Eine alte Dame war berein getreten, mohl noch alter als ber herr, und nun gab mir bie Gegen= wart ber Sausfrau bie vollige Berficherung bag ich in einem fremben Palaft, unbefannt vollig ben Bewohnern fep. Schon murben bie Speifen aufgetragen und ich hielt mich in ber Rabe ber geiftlichen herrn, um mit ihnen in bas Parabies bes Lafels simmers zu folupfen, als auf einmal Filangieri it feiner Gemablin bireintrat, fic enticulbigend

bas er verfvatet babe. Ques barauf fprang Bringeiden auch in ben Saal, fuhrunter Anizen, Benanngen , Ropfniden an allen vorbei auf mich los. Es ift recht foon bas Sie Bort balten! rief fie. feben Sie fic bei Zafel an mir, Sie follen bie beften Biffen haben. Barten Sie nur! ich mus mir erft ben recten Dlas aussuchen, bann feben Sie fic aleid an mid. Go aufgeforbert folgte ich ben verfciebenen Rinkelangen bie fie machte und wir ges bengten endlich aum Sibe, die Benedictiner gerade gegen und über, Kilangieri an meiner andern Seite. - Das Effen ift burdans gut, fagte fie, alles Rattenfveifen, aber ausgefucht, bas Befte will ich Ihnen anbenten. Jest muß ich aber die Pfaffen Die Rerls tann ich nicht auskeben: fie Duden unferm Saufe tagtaglich etwas ab. wir baben, follten wir felbft mit greunden vergebren! - Die Suppe mar berumgegeben, ber Benebictiner as mit Auftand. — Bitte fic nicht zu geniren, Dodwurben, rief fle aus, ift etwa ber Loffel gu Plein? 3ch will einen großern bolen laffen, die Herren find ein tuchtiges Maulvoll gewohnt. -Der Vater verfeste: Es fev in ibrem fürftlichen Saufe alles fo vortrefflich eingerichtet, bag: gang andere Gafte ale er eine volltommienfte Bufriebenbeit empfinben marben.

Won ben Paftetden nahm fich ber Pater nur Gins, fie rief ihm gu: er mochte boch ein halb Dubend nehmen! Blatterteig, wife er ja, ver-

datie fich, leicht genig. Der verftandige Mann nahm noch ein Pastothen, für die gnabige Attention dans noch ein Pastothen, für die gnabige Attention dans den fend, als habe erden lastweithen Sufet, nicht vers normen. Und somiffe ihr ancheiteinem derbern Badwert Gelegenheit wohn ihrer Bodeleinem derbern Iasten: beim als ber Paterein Stid-anstach und es unt seinen Leller zog, voller ein firefted nach. wie deinen Leller zog, voller ein firefted nach. wie der der green Genen genen genen Genen forwertenlich Menterinien gegebon find, hat der Bund fo ging es immer fort, ohne daß sie eine motte pans gemicht hatte, abs mie gemissender die die die deiten Bosien gumtheilen.

Ich fprach indeffen mit meinem Nachbar von ben ernstesten Dingen. Ueberhaupt-habe ich Filansgieri nie ein gleichgultiges Wort reden hören. Er gleicht barin, wie in manchem andern, unserm Freunde Georg Schlosfer, nur daß er, als Neapostianer und Weltmann, eine weichere Natur und einen bequemern Umgang hat.

Diefe gange Zeit war ben geistlichen Gewen von ihem Muthwillen meiner Nachbarin teine Unde gesonnt, besondere gaben ihr bie zur Fastengeit in Fleischestalt verwandelten Fische-unerfcopflichen Aniaß zotte und sittenlose: Bemerkungen anzubringen, besonders aber auch die Fleischelust ber-vorzuheban und zu billigen daß man sich wenigstens

an ber form ergobe, wenn auch bad Befen berboten fev.

Ich habe mir noch mehr folder Scherze gemertt, die ich jedoch mitzutheilen nicht Muth habe. Der gleichen mag fich im Leben und aus einem foonen Munde noch gang erträglich unsarhmen, fowars auf weiß dagegen wollen fie mir felbft nicht undr gefallen. Und dann hat freche Berwegenheit das Eigene, daß fie in ber Sezenwart verrout weil fie in Erstaunen feht, erhählt ober erfcont fie und beleibigend und widerlich.

Das Defert war aufgetragen und ich fürchtete nun gebe es immer fo fort; unerwartet aber manbte Ad meine Nachbarin gang berubigt ju mir und fagte: ben Stracufer follen bie Dfaffen in Ofube ver-" foluden, es gefingt mir both nicht einen mi Libbe au draern, nicht einmal bag ich finent bem Appetit verberben tonnte. Run laffen Gie und ein bernunftiges Wort reben! Denn was mar bas mieber für ein Gefprach mit Rilangieri! : Der gute Dann! er macht fich biel ju fchaffen. Schon oft babe ich ibm gefagt: wenn ihr neue Gefebe macht, fo: maden wir und wieber neue Mibe geben um andanfemen. wie wir and die gundchft übertreten tonnen, bei ben alten baben wir ed icon weg. Geben Sie nur einmal wie foon Reapel ift, Die Menfiben leben feit fo vielen Sebren forglod und verandet und wenn von Beit ju Beit- einmat einer gebangt wirb fo gebt alles tlebrige feinen berrlichen Bang. Sie

that mir hierauf ben Borschlag ich solle nach Sorrent geben, wo sie ein großes Gut habe, ihr Haushofmeister werbe mich mit ben besten Fischen und bem köstlichsten Milch : Kalbsteisch (mungana) herenstättern. Die Bergluft und die himmlische Aussicht sollten mich von aller Philosophie curiren, dann wollte sie selbst kommen und von den sämmtlichen Rungeln, die ich ohnehin zu früh einreißen lasse, solle keine Spur übrig bleiben, wir wollten zus sammen ein recht lustiges Leben sühren.

### Reapel, ben 15 Mary 1787.

Auch hente schreib ich einige Borte, damit ein Brief ben andern treibe. Es geht mir gut, doch feb' ich weniger als ich sollte. Der Ort inspirirt Rachlaffigfeit und gemächlich Leben, indeffen wird mir bas Bilb ber Stadt nach und nach runder.

Sonntag waren wir in Pompeji. — Es ist viel Unheil in der Welt geschehen, aber wenig das den Rachsommen so viel Frende gemacht hatte. Ich weiß nicht leicht etwas Intereffanteres. Die Haufer sind klein und eng, aber alle inwendig aus hierelichke gemahlt. Das Stadtthor merkwurdig, mit den Grabern gleich daran. Das Grab einer Priesserin als Bank im Halbeirkel, mit steinerner Lehne, daran die Inschrift mit großen Buchstaden eingezaraben. Ueber die Lehne hinaus sieht man das

Meer und bie untergebende Conne. Gin herrlicher Dieb. bes iconen Gebantens werth.

Mir fauben gute, muntere Neapolitanische Sefellschaft daselbst. Die Menschen find durchans
naturlich und leicht gesinnt. Wir aßen zu Torre
bell'Annunziata, zunächt des Meeres tafelnd. Der
Tag war hocht schon, die Aucksch nach Castell
a Mare und Sorrent uab und föstlich. Die Gesellschaft fühlte sich so recht an ihrem Bohnplat, einige
meinten, es musse ohne den Aublick des Meers
doch gar nicht zu leben sepn. Mir ist schon genug,
daß ich das Bild in der Seele habe und mag nun
wohl gelegentlich wieder in das Bergland zurückkehren.

Gladlicherweise ift ein fehr treuer Laubschaftsmabler hier, der bas Gefühl der freien und reichen Umgebung, seinen Blattern mittheilt. Er hat schon einiges für mich gearbeitet.

Die vesuvianischen Producte hab' ich auch nun gut studirt; es wird doch alles anders wenn man es in Berbindung sieht. Eigentlich sollt' ich den Rest meines Lebens auf Beobachtung wenden, ich würde manches aufsinden was die menschlichen Kenntnisse vermehren durfte. Herdern bitte zu melden, daß meine botanischen Aufklärungen weiter und weiter gebeu; es ist immer dasselbe Princip, aber es gehörte ein Leben dazu um es durchzusühren. Vieleleicht bin ich noch im Stande die Hauptlinien zu ziehen.

Mun freu' ich mich auf bas Mufeum von Vortici. Man fiebt es fonft querft, wir merben es anlest feben. Doch weiß ich nicht wie es weiter mit mir werben wird: alles will mich auf Oftern nach Rom jurud haben. Ich will es gang geben laffen. gelita bat aus meiner Iphigenie ein Bild au mablen unternommen; ber Gebante ift fehr gludlich und fie wird ibn trefflich ausführen. Den Moment ba fich Orest in ber Rabe ber Schwester und bes Freundes miederfindet. Das mas bie brei Derfonen binter einander fprechen, bat fie in eine gleichzeitige Gruppe gebracht und jene Borte in Gebarben verwandelt. Man fieht auch bleran wie gart fie fühlt und wie fie fich gugueignen weiß, was in ihr gach gehort. Und es ift wirflich bie Achfe bes Stude.

Lebt wohl und liebt mich! hier find mir die Menschen alle gut, wenn fie auch nichts mit mir anzusangen wissen; Eischbein bagegen befriedigt fie bester, er mahlt ihnen Abends gleich einige Köpfe in Lebensgröße vor, wobei und worüber sie sich wie Reuseelander bei Erblidung eines Kriegsschiffes gebarden. hievon sogleich die lustige Geschichte:

Lischbein hat namlich die große Gabe Gotters und helben: Gestalten in Lebensgröße und drüber mit der Feber zu umreißen. Er schraffirt wenig hinein und legt mit einem breiten Pinsel den Schatz ten tuchtig an, so daß der Ropf rund und erhaben dasteht. Die Beiwohnenden schauten mit Berwunderung, wie das fo leicht ablief und frenten fic recht herzlich darüber. Run tam es ihnen in die Finger auch so mahlen zu wollen; sie fasten die Pinsel und — mahlten sich Barte wechselsweise und befindelten sich die Sesichter. Ist darin nicht etwas Ursprüngliches der Menschengattung? Und es war eine gebildete Sesellschaft, in dem hause eines Mannes der selbst recht wader zeichnet und mahlt. Man macht sich von diesem Geschlecht keine Begriffe wenn man sie nicht gesehen hat.

## Caferta, Mittwoch ben 14 Mars.

Bei hadert in seiner hocht behaglichen Wohnung, die ihm in dem alten Schloffe gegonnt ift. Das neue, freilich ein ungeheuver Palast, edcurialsavtig, in's Viered gebant, mit mehreren hofen; toniglich genug. Die Lage anserordentlich schon auf der fruchtbarken Ebene von der Welt, und doch erstreden sich die Sartenanlagen bis an's Gebirge. Da führt nun ein Aquaduct einen gangen Strom heran um Schloß und Segend zu tränfen, und die ganze Wassermasse Tann, auf kunstich angelegte Felsen geworfen, zur herrlichsten Cascade gedildet werden. Die Sartenanlagen sind schon und geshoren recht in eine Segend welche ganz Garten ift. Das Schloß, mabrbast toniglich, schien mir

nicht genug belebt und unfer einem tonnen bie uns

geheusen lerren Ofdiene-nicht behaglich vortommen. Der König mag ein abuliches Gefühl haben, denmes istem Gebinge für eine Aufagn gesorgt, die ensger au den Menschen fich auschließend zur Jagd: und Lebensluft geeignet ist.

## Caferta, Donnerstag ben 15 Mary.

Sadert wohnt im alten Soloffe gar bebaglich, es ift raumlich genug far ibn und Gafte. Immer= fort beschäftigt mit Beidnen ober Mablen, bleibt er bod gefellig und weiß die Menfchen an fich ju gieben, indem er einen jeden zu feinem Schuler macht. Much mich bet er gans gemonnen , indem er mit meinen Somache Gabuld bat, vor allen Dingen auf Redimmtheit ber Beidnung , fobann auf Giderheit und Klarheit ber Geltung bringt. Drei Einten fleben, wenn er tufcht, immer bereit, und, indent. er von hinten bervorgrheitet und eine nach der ans dern branche. fo entsteht ein Bild man weiß nicht woher, es, comme, Wenn es mur fo: leicht: andans. fibren mane als es auslicht. Er facte zu mir mit friner gemobuliden beftimmten Anfrichtigfeit: Sie babenillulage, aben Sie tonnen nichts madene Aleiben, Sienachtzehn Monat bei min, fo follen. Sie etwas besperbeingen mas Shuen und andern Frende macht; - 3ft bas nicht ein Tert über ben

mun allen Dilettanten eine ewige Probigt halten fallte? Bas fie mir fruchtet wollen wir erleben.

Bon dem besondern Bertrauen womit ihm die Adnigin beehrt zengt nicht allein daß er den Prinzesfinnen praktischen Unterricht gibt, sondern vorzuglich, daß er über Aunst und was daran gränzt Abends diters zu belehrender Unterhaltung gerusen wird. Er legt dabei Sulzers Westerbuch zum Grunde, woraus er, nach Belieben und Uebenzengung einen ober dem andern Artifel wählt.

Ich muste bas billigen und babei aber mich felbst lächeln. Welch ein Unterschied ift nicht zwisten einem Wenschen der sich von innen auch auserbanen mus einem, der auf die Welt wirten und sie yum handgedranch besohren will! Sulzerd Theorie war mir wegen ihrer falfchen Grundmarime immer verzhaft und unu sah ich, das dieses Wert noch viel mehr enthielt als die Leute brunden. Die vielen Kenntnisse die hier midgetheile werden, die Bodisart in welcher ein so waarer Rann als Sulgers sich bernhiste, sollten die nicht für Weitlente hinreischen fepn?

Mehrere vergnigte und bebentenbe Stupben bruchten wir bei bem Bestaurator Anber au, welcher, von Rom berufen, auch bier in bem alten Schloffe wohnt und feine Arbeiten; für die fich ber Abug interessirt, emfig fortseht. Bou feiner Gemandtheit ulte Bilber wieder herzustellen, durflich zu erzählen nicht aufangen, weil man zugleich die

fowere Anfgabe und bie gludliche Lofung, womit fich biefe eigene Sandwertstunft beschäftigt, entwideln mußte.

### Caferta, ben 16 Marg 1787.

Die lieben Briefe vom 19 Februar tommen heute mir jur hand und gleich foll ein Bort bagegen abgehen. Bie gerne mag ich, an die Freunde bentend, jur Besinnung tommen.

Neapel ift ein Parabies, jederman lebt in einer Art von truntener Selbstvergeffenheit. Mir geht es eben fo, ich erkenne mich kaum, ich scheine mir ein ganz anderer Mensch. Gestern bacht' ich: entweder du warft sonst toll, ober du bist es jest.

Die Refte des alten Capua und was fic baran tunbet bab' ich nun von bier aus auch befucht.

In dieser Gegend lerut man erst versteben was Begetation ist und warum man den Ader bant. Der Lein ist schon nah am Blaben und der Beigen anderthalb Spannen hoch. Um Caserta das Land völlig eben, die Acter so gleich und flar gearbeitet wie Gartenbeete. Alles mit Pappeln beseht, an denen sich die Rebe hinausschlingt, und, ungeachtet solcher Beschattung, trägt der Boben noch die vollstommenste Frucht. Wenn nun erst das Fruhjahr mit Gewalt eintritt! Bisher haben wir bei schorer Sonne sehr talte Winde gehabt, das macht der Schnee in den Bergen.

In vierzehn Tagen muß sich's entscheiben ob ich nach Sicilien gebe. Noch nie bin ich so sonderbar in einem Entschluß bin und her gebogen worden. heute tommt etwas das mir die Neise aurath, morgen ein Umstand der sie abrath. Es streiten sich zwer Geister um mich.

Im Bertrauen zu ben Freundinnen allein, nicht daß es die Freunde vernehmen! Ich merte wohl daß es meiner Iphigenie wunderlich gegangen ist, man war die erste Form so gewohnt, man kannte die Ausdrucke die man sich bei determ Hören und Lesen zugeeignet hatte; nun klingt das alles ausders und ich sehe wohl, daß im Grunde mir niemand für die unendlichen Bemühungen dankt. So eine Arbeit wird efgentlich nie fertig, man muß sie für fertig erklären, wenn man nach Beit und Umfänden das Möglichste gethan hat.

Doch bas foll mich nicht abschreden mit Tasso eine abnliche Operation vorzunehmen. Lieber würf' ich ihn in's Fener, aber ich will bei meinem Entschluß beharren, und da es einmal nicht anders ift, so wollen wir ein wunderlich Wert daraus machen. Deshalb ist mir's ganz angenehm, daßes mit dem Abdruck meiner. Schriften so langsam geht. Und dann ist es doch wieder gut, sich in einiger Ferne vom Seher bedroht zu sehen. Wunderlich genug daß man zu der freisten handlung doch einige Nd-thigung erwartet, ja fordert.

### Caferta, ben 16 Dary 1787.

Wenn man in Rom gern ftabiren mag, fo will man bier nur leben ; man vergift fic und bie Welt. und für mich ift es eine wunderliche Empfinbung nur mit genießenben Menfchen umangeben. Ritter Samilton, ber noch immer als englischer Gefandter bier lebt, bat nun, nach fo langer Runftliebhaberen, nach fo langem Maturftubium, ben Sipfel affer Ratur : und Runftfreude in einem fcbenen Mabden gefunden. Er bat fie bei fic, eine Englanderin von etwa gwanzig Jahren. febr foon und wohl gebaut. Er bat ihr ein Griedifd Gewand maden laffen, bas fie trefflich fleibet, bazu lof't fie ibre Saare anf, nimmt ein vaar Shawis and macht eine Abmechelung von Stellungen, Gebarben, Mienen ic., bas man gulest wirflich meint man traume. Man fcant, mas fo viele taufenb Runftler gerne geleiftet batten, bier gang fertig, in Bewegung und überrafdenber Abmedelung. -bend, fnicend, figend, liegend, ernft, traurig, nedifch, ausschweifend, buffertig, lodend, brobend, angfilich ic. eine folgt anf's andere und ane bem an-Sie weiß ju jebem Ausbrud bie Ralten bes Soleiers ju mablen, ju wechfeln, und macht fic bunbert Arten von Ropfpus mit benfelben Endern. Der alte Ritter balt bas Licht bagu und bat mit ganger Seele fic biefem Gegenftanb ergeben. Er Indet in ibr alle Antifen, alle iconen Profile ber Sicllianischen Mangen, ja den Beloeder'schen Apoll selbst. Soviel ist gewiß, der Spaß ift einzig! Wir haben ihn schon zwei Abende genossen. Heute früh mahlt sie Lischbein.

Nom Personal des Hofs und ben Berhaltniffen, was ich erfahren und combinirt, muß erst geprüft und geordnet werden. hente ist ber König auf die Bolfsjagd, man hofft wenigstens fünfe zu erlegen.

### Reapel, jum 17 Marg.

Wenn ich Borte fcreiben will, so ftehen mir immer Bilber vor Angen, bes fruchtbaren Lanbes, des freien Meeres, der duftigen Inseln, des rans denden Berges, und mir fehlen die Organe das alles darzustellen.

Sier zu Lande begreift man erft, wie es bem Menschen einfallen tonnte das Feld zu bauen, bier wo der Ader alles bringt, und wo man drep bis funf Ernten des Jahres hoffen tann. In den besten Jahren will man auf demselben Ader drepmal Mais gebant haben.

Ich habe viel gefehen, und noch mehr gedacht: bie Belt eröffnet fich mehr und mehr, auch alles was ich ichon lange weiß wird mir erft eigen. Belch ein früh wissendes und spat übendes Geschopf ift doch der Mensch!

Rur Shabe daß ich nicht in jedem Augenblick meine Beobachtungen mittheilen tann; awar ift Tifchebein mit mir, aber als Menich und Runftler wird er von taufend Sedanten bin und hergetrieben, von hundert Perfonen in Anfpruch genommen. Seine Lage ift eigen und wunderbar, er tann nicht freien Theil an eines andern Eriftenz nehmen, weil er sein eignes Bestreben so eingeengt fühlt.

Und boch ift bie Welt nur ein einfach Rab, in bem gangen Umtreife fich gleich und gleich, bas uns aber fo wunderlich vortommt, weil wir felbft mit herumgetrieben werben.

Was ich mir immer fagte ist eingetroffen: baß ich so manche Phanomene ber Natur und manche Verworrenheiten ber Meinungen erst in biesem Lande verstehen und entwickeln lerne. Ich fasse von allen Seiten zusammen und bringe viel zurud, auch gewiß viel Vaterlandsliebe und Freude am Leben mit wenigen Kreunden.

lieber meine Steilianische Reise halten die Gotter noch die Bage in Sanden; bas Junglein schlägt beraber und hinüber.

Wer mag der Freund sepn den man mir so ges heimnisvoll aufundigt? Das ich ihn nur nicht über meiner Irr: und Inselfahrt versäume!

Die Fregatte von Palermo ist wieder zurud, heute über acht Lag geht sie abermals von hier ab; ob ich noch mitsegele, zur Charwoche nach Rom zurückehre, weiß ich nicht. Noch nie bin ich so une entschieden gewesen; ein Augenblick, eine Kleinige Teit mag entschieden.

Mit den Menichen geht mir es icon beffer, man muß fie nur mit dem Aramergewicht, teineswege mit der Goldwage wiegen, wie es, leider, fogar oft Freunde untereinander aus hppochondrisicher Grille und feltsamer Anforderung zu thun pflegen.

Sier wiffen die Menschen gar nichts von einanber, sie merten taum daß sie neben einander bin und herlaufen; sie rennen den ganzen Sag in einem Paradiese bin und wieder, ohne sich viel umgusehen, und wenn der benachbarte Höllenschlund zu weben aufängt, hilft man fic mit bem Witte bes heilbgen Junuarius, wie fich bie übeige Beit: gegen Lod und Leufel auch wohl mit — Blute hilft; ober belfen möchte.

Imischen einer so ungahlbaren und taftlod bewegten Menge durchzugehen ift gar merkwürdig und heilsam. Wie alles durcheinander strömt und doch jeder Einzelne Weg und Biel-sindet. In so großer Gesellschafe und Bewegung fühl! ich mich erft recht kill und einsam; jewehr die Straßen toben besto rubiger werd! ich.

Munchmal gebente ich Rouffean's und feines hppochondrichen Jammers, und doch wird mir begreiflich, wie eine so schole Organisation verschoben werden tonnte. Fühlt' ich nicht solchen Antheil an den natürlichen Dingen und sah' ich nicht daß in der scheinbaren Verwirrung hundert Beobachtungen fich vergleichen und ordnen lassen, wie der Feldmesser mit einer durchgezogenen Linie viele einzelnen Ressungen probirt, ich hielte mich oft selbst für toll.

# Reapel, ben 18 200ing 1787.

Run durften wir nicht langer fammen Gerenlanum und die ausgegrabene Sammlung in Porciet u feben. Jene alte Stabt, am Aufe bes Befund liegend, war wollsemmen: mit Lana bebenty die fich burch machfalgende Ausbrüche, erhöhte, fo daß: die Gebände jeht fechzig Fuß: unten der Erde liegenz Man autdatte fie indem man einen Bennmen grubmad auf getifelte Marmonfußden traf. Jammarfcade daß die Ausgradung nicht durch Deutsche Gergelente racht planmäßig geschehens dem gewiß ist det einem zufällig rindenlichen Rachwissen manded, edle Alterthum verzender marken. Man fleigtischeige Sinsen himmer, in eine Eruft, wo man daß ehmels unter freiem himmel stehende Thentor dei Taerelischein anstaunt und sich erzählen, läßt, was alles daz gesunden und hineusgeschaft wonden.

In das Minsenn traten wir wohl emufohlen und mohlempfangen. Doch von auch und irgendetwas aufguztichnen nicht erlandt. Bielleicht gaben wir nur desto bester Acht und versehten und beste lebhafter in die verschwundene Beit, wo alle diese Dinge zu lebendigem Gebrauch und Genuß um die Eigenthilmer umberstanden. Jene kleinen Hauser und Bimmen im Pomzeit erschienen mir nun zugleich enger und weiterz enger, weil ich sie mir wur sowiel mindigen Gegenständen vollgedräugt dachte, weiten, wail genade diese Gegenstände nicht bloß als untöbärfeig verhanden, sondern, durch bildende Kunstantsogerichstend, anmuthigste verziert und belebt, den Sinn erfrauen und erweitenn, wie es die größte handgenämmigkeit nicht thun könnte.

Man fieht g. B. einen berelich geformien Gie

mer, oben mit dem zierlichken Nande, naher beschant schlägt sich bieser Rand von zwei Seiten in die Hohe, man sast die verdundenen Halbtreise als Handhabe und trägt das Gefäß auf das desquemste. Die Lampen sind nach Anzahl ihrer Dochte mit Nacken und Nankenwerk verziert, so daß sede Flamme ein wirkliches Kunstgebilde erleuchtet. Hohe, schlanke, eherne Gestelle sind bestimmt, die Lampen zu tragen, aufzuhängende Lampen hingegen, mit allerlei geistreich gedachten Kiguren behängt, welche die Absicht zu gefallen und zu ergöhen, so bald sie schartein und baumeln sogar übertreffen.

In Soffnung wiedetzutebren folgten wir den Borzeigenden von gimmer zu Zimmer und hafchten, wie es ber Moment erlaubte, Ergobung und Beleb-

rung weg, fo gut es fich fchiden wollte.

# Reapel, Montag ben 19 Marg 1787.

In den lesten Tagen hat fich ein neues Berhalts niß naber angelnüpft. Nachdem in diesen vier Boden Tischdein mir sein treues Geleit durch Raturund Aunstzegenstände sobberlich geleistet und wir gestern noch zusammen in Portici gewesen, ergab sich and wechselseitiger Betrachtung, daß seine Kunstzwecke sowohl als diesenigen Geschäfte, die er, eine kunftige Anstellung in Reapel hossend, in der Stadt und bei Hose zu betreiben pflichtig ift, mit meinen

Abficten , Bunfden , und Liebhabereven nicht au verbinden feven. Er folug mir baber, immer für mich beforgt, einen jungen Maun vor, als beftanbis gen Gefellicafter, ben ich feit ben erften Tagen ofter fab, nicht obne Theilnabme und Reigung. Es ift Aniep ber fich eine Beit lang in Rom aufgehalten, fobann fic aber nach Reapel, in bas eis gentlichfte Element bes Landschafters begeben batte. Schon in Rom borte ich ibn ale einen gefdidten Beidner preifen, nur feiner Thatigfeit wollte man nicht aleiches Lob ertheilen. Ich habe ihn fcon siem= lich tennen gelernt und mochte biefen gerügten Dan= gel eber Unenticoloffenheit nennen, bie gewiß au iberwinden ift, wenn wir eine Beit lang beifammen find. Ein gludlider Anfang beftatigt mir biefe Soffnung, und wenn es mir nach gebt, follen wir auf geraume Beit gute Gefellen bleiben.

### Reapel, jum 19 Marg.

Man barf nur auf ber Strafe manbeln und Augen haben, man fieht die unnachahmlichken Bilber.

Am Molo, einer Sauptlarmede ber Stabt, fah ich gestern einen Pulcinell, ber fic auf einem Bretergerufte mit einem tleinen Affen stritt, bruber einen Balton auf dem ein recht artiges Mabden ihre Reige feil bot. Reben dem Affengerufte ein

Bunderbocter, ber feine Arcana gegen alle tlebel ben bebrängten Gläubigen barbot; von Gerhard Dow gemahlt, batte felch ein Bilb verdient Beits genoffen und Nachwolt zu ergoben.

So war auch beute Keft bes beiligen Josephs: er ift der Patron aller Fritarnelen, d. b. Gebadnes. mader, verftebt fic Bebadnes im grabften Ginne. Beil nun immerfort ftarte Flammen unter fdmarsem und fiebendem Del bervorfclagen, fo gebort and alle Reverqual in ibr Rad: besmegen batten fie gestern Abend por ben Saufern mit Gemablben jum besten aufgenubt: Seelen im Teafener, jungfte Gerichte glubten und flammten: umber. Große Vfannen ftanden vor der Thure auf leicht gebanten Berben. Gin Befell mirtte ben Teig, ein anberen formte, sog ibn an Kringlen und warf fie in bie fiebende Rettigfeit. An ber Pfanne ftand ein brit= ter, mit einem fleinen Bratfpiege, er bolte bie Rringlen, wie fie gar wurden, beraus, foob fie ei= nem vierten auf ein ander Spiefchen ber fie ben Umftebenben anbat: Die beiben letten waren junge Buride mit blonden und lodenreiden Bernonen, meldes bier Engel bebentet. Noch einige Riguren vollendeten bie Gruppe, reichten Bein ben Befcafs tigten, tranten felbft und forfeen die Baare ju lo= ben: auch die Engel bie Roche, alle schrieen. Das Boll brangte fic bergu, benn alles Gebactene wirb diesen Abend moblfeiler gegeben und sogar ein Theil der Einnahme ben Armen.

Dergleichen tounte man enblos ergablen; fo geht es mit jedem Tage, immer etwas Reues und Lollezes, nur die Mannichfaltigleit von Aleidern die sinem auf der Strafe begegnet, die Menge Mensichen in der einzigen Strafe Loledo!

tind so gibt es noch manche originale Unterhaltung, wenn man mit dem Bolfe lebt; es ist so naturlich, daß man mit ihm naturlich werden konnte. Da ist z. B. der Pulcinell, die eigentliche Nationalmaske, der Harletin aus Bergamo, Handwurst aus Tyrolgeburtig. Pulcinell nun, ein wahrhaft gelassener, ruhiger, die auf einen gewissen Grad gleichgültiger, beinahe fauler und doch humoristischer Anecht. Und so sinder man überall Kellner und Haustnecht. Mit dem unsrigen macht ich mir hente eine besondere Lust, und es war weiter nichts als daß ich ihn schickte Papier und Federn zu holen. Halber Risverstand, Baudern, guter Wille und Schalkheit brachte die ansmuthigste Scene hervor, die man auf jedem Theaster mit Glud produciren könnte.

Reapel, Dienstag ben 20 Mary 1787.

Die Kunde einer fo eben ausbrechenben Lava, bie für Neapel unsichtbar nach Ottajano hinunter fließt, reigte-mich jum brittenmale den Besuv zu besuchen. Kaum war ich am Fuße besselben aus meinem zwepradrigen, einpserdigen Fuhrwert gescheite Metre. XXVIII. Bb. 5

fprungen, fa. zeigten fich: schon feute beibenifdibrer, die und früher hinauf begleitet hatten. Ich wollte teinen miffen und netmu den einen aud Gewohn beite und Dantberteit, ben andern aus Boutramen, weibe der mehreren Bequemlichteit, wegen mit mir.

Anf die Sohe gelangt blieb ber eine bus ben Mänteln und Victualien, der jüngere folgteimir und mir gingen muthig auf einen ungeheuren Dampf lod, der unterhalb des Augelfalundes auch dem Berge brach; sabann schritten wir an deffen Seite her gelind hinebwärts, dis mir endlich unten kurem himmel aus dam wilden Dampfgewolfte die Lude bervorguellen saben.

Man babe auch taufenbmal von einem Genenfande gebort, bas Eigenthumliche beffelben freicht nur ju und aus. bem unmittelbaren Unfchanen. Die Lang war fchmal, vielleicht nicht beeiter ale sebn-Aus, allein die Art wie fie eine faufte, stemlich ebene Rlache binabflog mar auffallend genug: benn indem fie mabrend bes Kortfliegens an ben Seiten und an ber Oberflache verfühlt, fo bilbet fich ein Canal, ber fich immer erhoht, weil bas gefchmolgene Material auch unterhalb bed Fenerstrome erftarrt, welcher die auf der Oberfläche schwimmenden Soladen rechts und links gleichformig binunter wirft, wodurch fich benn nach und nach ein Damm erhöht; auf welchem ber Gluthftrom rubig fortffieft wie ein Mahlbad. Bir gingen neben bem anfebnlich erhohten Damme ber, die Schladen routen regelt miffig an ben Seisen hernuter bis gunnfern gagen. Durch einige Anden bes Canals tonnten nir ben Binthftrom von unten fohen unb, wie er weiter hinabstof, ihn von oben beobachten.

Durd die belifte Soune erichiem bie Bluth verbullert, nur ein imabiger Rand flieg in bie reine Ich botte Werlangen mich bent Duntte in nahern mo fie aus bem Berge bricht : bort follte fie, tine mein Ribrer verficherte, fogleich Sendlb' nab Dad iber fic ber bilben, auf welchem er ofters ge-Standon babe. Much biefos au feben unb an erfebren. fliegen wir ben Berg wieber hinauf, um jenem Dunfte von himten ber beigubommen. Giaclicemeile fanden wir die Stelle burch einen lebhuften Windang entblößt, freilich nicht gang, benn ringsnin-auptente der Bampf aus taufend Athen, und nun ftanden wir wirtitch auf ber beribartingemundemen, erftarrten Doce, bie fich aber fo weis pormaris. erftreitte daß wir die Basa nicht fonnten beraust anellen feben.

Wir verfuchten noch ein paar Dutend Schriete, aber der Boden ward immer-glubender; sonicoer-finfiernd und erficiend wirdelte ein: und derwind-licher Luaim. Erre vorandgogangene Führer-lehend bald um, ergriff mich, und wir entwanden und die fem Höllenbrudel.

Nachdem wir die Augen an der Ansficht, Gaumen und Bruft aber am Beine gelabt, gingen wir um= her, noch andere Jufälligkeiten biefes mitten im Pa=

rabies aufgethurmten Sollengipfels ju beobachten. Einige Solunde, bie als unlcanifde Effen teinen Mand aber eine glubende Luft fortmabrend gewaltfam aneftoffen, betrachtete ich wieber mit Aufmertfamleit. 3d fab fie burdaus mit einem tropfftein= artigen Material tapezirt, meldes giben: und ja= pfenartig die Schlunde bis oben. betleibete. der Ungleicheit ber Effen fanden fic mehrere bie= fer berabbangenden Dunftproducte ziemlich aur Sand, fo daß wir fie mit unfern Staben und efmigen batenartigen Borrichtungen gar wohl gewin= nen fonnten. Bei dem Lavabanbler batte ich icon bergleichen Eremplare unter ber Rubrit ber wirtliden Laven gefunden, und ich frente mich entbedt au baben bas es vulcanifder Rus fen, abgefest aus ben beifen Gowaben, die barin enthaltenen verfinotig= ten mineralifden Theile offenbarend.

Der herrlichte Sonnenuntergang, ein himmlischer Abend, erquidten mich auf meiner Rudtehr; boch konnte ich empfinden wie finneverwirrend ein nugeheurer Gegensah sich erweise. Das Schreckliche zum Schönen, das Schöne zum Schrecklichen, beides hebt einander auf und bringt eine gleichgulztige Empfindung hervor. Gewist ware der Reapolitaner ein anderer Mensch, wenn er sich nicht zwischen Gott und Satan eingeklemmt fühlte.

# Reapel, ben 22 Mars 1787.

Eriebe mich nicht die Deutsche Sinnedart und bas Berlangen mehr zu lernen und zu thun als zu genießen, so sollte ich in dieser Schule des leichten und lustigen Lebens noch einige Zeit verweilen und mehr zu prositiren suchen. Es ist hier gar vergnigslich sepn, wenn man sich nur ein klein wenig einzichten konnte. Die Lage der Stadt, die Mildedes Klima's kann nie genug gerühmt werden, aber darauf ist auch der Fremde fast allein angewiesen.

Freilich wer sich Zeit nimmt, Geschick und Bermögen hat, kann sich auch hier breit und gut niederalassen. So hat sich Samilton eine schone Existenz gemacht und geniest sie nun am Abend feines Lezbens. Die Zimmer die er sich in englischem Geschwack einrichtete, sind allerliebst, und die Andsicht aus dem Eczimmer vielleicht einzig. Unter und das Meer, im Angesicht Capri, rechts der Positippo, nasher der Spaziergang Villa reale, links ein altes Jesuitengebäude, weiterhin die Auste von Sorrent bis an's Cap Minerva. Dergleichen möcht' es wohl in Europa schwerlich zum zweptenmale geben, wenigestens nicht im Mittelpunkte einer großen bevölkerten Stadt.

Hamilton ift ein Mann von allgemeinem Sefcmac, und, nachdem er alle Reiche ber Schopfung
burchwandert, an ein fcones Weib, bas Meisteuftuc bes großen Kunftlere, gelangt.

Und nun nach allem biesem und hundertsättigem Genuß locken mich bie Steenen jenseits des Meeres, und, wenne der Mind gut ift, geh' ich mit diesem Briese augleich ab, er nordwärts, ich sädwärts. Des Menschen Sinnist unbändig, ich besonders der dauf der Merchan Benten als ein schnesse Auffassen maß jeht mein Antren als ein schnesses Auffassen maß jeht mein Andrensert sehn. Sab'ich einem Gegenstande nur die Spiese des Fingers abgewonnen, so kann ich mir die gange hand durch horen und Deufen wohl zueignen.

Seltsumerweise erinnert mich ein Ferund in biefen Aagen an Wilhelm Meister und verlangt deffen Fortschung; unter diosem himmel möchte sie wohl nicht möglich seyn, vielleicht läßt sich von dieser himmelsinft den lehten Budern etwas mittheilen. Möge meine Tistens sich dazu genugsam entwisteln, der Stängel mehr in die Länge virden und die Blumen reicher und schore hervorbrechen. Sewis, es weine besser und schore hervorbrechen. Gewis, es weine besser ich läme gar nicht wieder, wenn ich nicht wiedergeboren zuradsommen kann.

Reapel, jum 22 Marg.

Seute faben wir ein Bilb von Evreggio bas ver-Bunfich ift, zwar nicht vollfommen erhalten, bas aber boch bas glücklichfte Gepräg bes Reizes unausgeloscht mit fich führt. Es fiellt eine Mutter Gotsed vor, das Rint in bem Angen Nide, ba et gudfient ber Muster: Bruft und einigen Benen, die bemein Engebiere barreicht, zweifelhuft ift. Affe eine Entwehnung Christi. Mir füzint die Joee kieferk zurt, die Convosition deweht, natürlich und gräcklich, höchk reigend ausgeführt. Es ertumusfeigleich an das Werlebnif ver heiligen Catharinn und fofeint mir underweifelt von Correggio's Hand.

#### Reapel , Freitag ben 25 Dtars 1787.

Minihat fich bas Berdieriff zu Triep auf eine vecht prattifche Weift andgebildet und befesigt. Wie waten zusammen in Postum, woselbst er, so wie unt der him auf der hat geteinen fich unt des thatigke eines. Die handlichen Antiske studes. Die handlichen Antiske studes. Die handlichen Antiske studes. Die handlichen Antiske studes, wöhrt die Kalent aufgeregt wied, das er fich felbst kaum gutrante. Dier gilt es restutionen; aber gerabe bier zoige fich feine genant und reinliche Festigteit. Das Papier, worauf gezeich werden foll; mit einem rechtwin flichten Bierer zu umzuchten versammer nieden zu geführen, ihr ihm fak eine eben so geoße Lust als zu zeichnen; dafür sind aber auch seine Conture was man wünschen kann.

Num haben wir folgenbes vernbrebet. Von bente au Teben und veifen wir zusammen, obne bis et weiter für etwas forgt als ju zeichnen, wie diefe Lage geschehen. Alle Conture gehören mein, bamit aber nach unserer Rücklehr baraus ein ferneres Wirten für ihn entspringe, so führt er eine Anzahl auszuwählender Gegenstände bis auf eine gewisse bestimmte Summe für mich aus; da sich denn indessen, bei seiner Geschicklickeit, bei der Bedentssamleit der zu erobernden Aussichten und sonst wohl das Weitere ergeben wird. Diese Einrichtung macht mich ganz glüdlich und jeht erst kann ich von unserer Fahrt kurze Rechenschaft geben.

Auf bem zwepradrigen, leichten Fuhrwert figend und wechselsweise die Zügel führend, einen gutmüttigen roben Anaden hintenaus, rollten wir durch die herrliche Segend, welche Aniep mit mahlerischem Auge begrüßte. Nun erreichten wir die Gebirgssschlucht, die man auf dem glattesten Fahrdamme Durchrennend an den töstlichten Wald: und Felspartien vorbei fliegt. Da kounte denn Aniep zuleht sich nicht enthalten, in der Gegend von Alla Casva einen prächtigen Berg, welcher sich gerade vor und scharf am Himmel abzeichnete, nicht weniger die Seiten so wie den Fuß dieser Iche, reinlich und charatteristisch im Umris aus's Papier zu der sestiesten. Wir freuten und beibe daran, als an dem Einstand unserer Verbindung.

Ein gleicher Umriß ward Abends ans ben gens ftern von Salern genommen, welcher mich aller Beichreibung überheben wird, einer gang einzig lieblichen und fruchtbaren Gegend. Wer ware nicht geneigt gewesen an diesem Orte zu studiren, zur schonen Zeit der blübenden hoben Schule? Bei'm frühften Morgen fuhren wir auf ungebahnten oft morastigen Wegen einem paar schon geformten Bergen zu, wir kamen durch Bach und Gewässer, wo wir den nilpferdischen Buffeln in die blutrothen wilden Augen faben.

Das Land ward immer flacher und wister, wes nige Gebände deuteten auf targliche Landwirthschaft. Endlich, ungewiß ob wir durch Felsen ober Trums mer führen, konnten wir einige große langlichviersechige Maffen, die wir in der Ferne schon bemerkt hatten, als überbliebene Tempel und Denkmale eis ner ehemals so prächtigen Stadt unterscheiden. Aniep, welcher schou unterwegs die zwer mahlerischen Kalkgebirge umrissen, suchte sich schnen Standpunkt, von wo aus das Eigenthamliche bieser völlig numahlerischen Segend aufgefaßt und bargestellt werden könnte.

Bon einem Landmanne ließ ich mich indeffen in den Gebäuben herumführen; ber erfte Eindruck konnte nur Erstaunen erregen. Ich befand mich in einer völlig fremben Welt. Denn wie die Jahr-hunderte sich and bem Ernsten in das Gefällige bils ben, so bilden sie den Menschen mit, ja sie erzeus gen ihn so. Nun find unsere Augen und durch sie unser ganges inneres Wesen an schlantere Bankunst hinangetrieben und entschieden bestimmt, so daß

mud: biefen fundib fen sitenelformigens engebranntet Saulemmaffen taftig, farfürcht ber erfcheinen. Doch nabent ich infich balb nafananen, erinnerte mitte ber Runkasididte ... gebachte ber Beit berem Geift folde Banart gemis fant, vernegempartigte mir ben fremmen Stoleber Blafti: unbift weniger ale einer Stunde fühlte ich mich befrombet, ja ich priet ben Genius daß er mich biefe fo mebli erbutteuren Refte mit Angen: feben ließ, darfich von ibnien beine Abbilbang tein Begreff geben laßt. Denn im withtorte twiffcen Bufrif erschrinen fie eleganter, in penfpretinficer Darfiellung plumper ate fleifinde mur wenn than fich nur fie ber, burch fie burch bemigt, theilt: wine thaen bud: eigentliche Beben init; aian fatile ed mieber und ihnum beband, welches ber Brus wedder benbfichtigte, ja bineinfchuft ibnb fo webbrachte ich ben gangen Enn fubeffen Rubed nicht fammte was bie genwesten Ampise zugneigweit. Wie frob war ich von biolet Geite gang unbeforgtan feon und fur die Erinnerung fo ficere Mertzeichen gu newinnen. Leiber war feine Gelegenheit, ber au Absennehten " wie kerrten unde Saleen gweile, und bent anbere Debraen ging est seitig nach Beanel. Der Befuv, von der Richtlite gefebn, in ber feinite basften Gruend: Vappeter peruntbattoloffal an bee Chauffer im Wordergrunde. Dies war auch ein umbenebunes Bilb , bastwir burth ein furges Stiffhale ten competent

Mun. erwithten wie eine ihobe; ber größte An-

blied that fich vor und auf. Raupel im feiner heure lichkeit, die motienlange Reihe von Säufern am flachen Ufer des Golfs hin, die Borgebirge, Erdangen, Felomande, dann die Infeln und dahinter das Meer war ein entgüdender Anbliet.

Ein graftlicher Gefang, vielmehr Luftgeschrei und Frendengehenl der hinten aufflehenden Anabon, enschwedte und ftoete mich. Deftig fuhr ich ihn an, er hatte noch tein bofes Wort von und gehört, er war ber ausmübligste Junge.

Eine Beilerrihrte er fich nicht, bann tlopfte er mir facte auf die Schulter, ftreete seinen rechten Krm mit aufgehobenem Zeigesinger zwischen und burch und saste: Signor perdonate! questa d la mia patria! — Das heißt verdolmetscht: Herr, verzeiht! Ist das doch mein Baterland! — Und so war ich zum zweptenmale überrascht. Mirrars mem Nordländer kam etwas Thräuenartiges in die Ungen!

> Neapel, ben 25 März 1787. Verfündigung Maria.

Die ich gleich empfand daß Rniep fehr gern mit mir nach Sicilien gehe, fo tounteich doch bemerken, baß er ungern etwas gunickließ. Bei feiner Aufrächtigkeit blieb mir nicht lange verbougen, daß ihm ein Liebchen eng und tren verbunden fen. Wie fie zusammen bekannt geworden, war grieg genng zu horen; wie sich das Madden bisher betragen, tonnte für sie einnehmen; nun sollte ich sie aber auch sehen, wie hübsch sie sey. Hiezu war Anstalt getroffen und zwar so, daß ich zugleich eine der schonken Anssichten über Neapel genießen tonnte. Er führte mich auf das sache Dach eines Hauses, von wo man besonders den untern Theil der Stadt, nach dem Molo zu, den Golf, die Kuste von Gorrent volltommen übersehen konnte; alles weiter rechts Liegende verschob sich auf die sonderbarste Weise, wie man es, ohne auf diesem Punkte zu stehen, nicht leicht sehen wird. Reapel ist überall schon und herrlich.

Als wir nun bie Segend bewunderten, flieg, ob= gleich erwartet bod unversebens, ein gar artiges Ropfden aus dem Boden hervor. Denn ju einem folden Goller macht nur eine langlich vierecfige Deffnung im Eftrich, welche mit einer Fallthure gu= gebedt werben fann, ben Gingang. Und ba nun bas Engelden vollig bervortrat fiel mir ein, baß altere Runftler bie Berfunbigung Maria alfo verftellen , bağ ber Engel eine Treppe berauf fommt. Diefer Engel aber mar nun wirflich von gar fconer Geftalt, hubichem Gefichtden und einem auten naturliden Betragen. Es freute mid, unter bem herrlichen himmel und im Angesicht ber schänsten Segend von ber Welt, meinen neuen Freund fo gludlich zu feben. Er geftanb mir, als fie fic wieber entfernt hatte, daß er eben begbalb eine freiwillige Armuth bieber getragen, weil er babei fic gugleich ihrer Liebe erfreut und ihre Genügfamfeit schäften lernen, nun sollten ihm auch seine beffern Aussichten und ein reichlicher Buftand vorzüglich destalb wünschenswerth sepn, damit er auch ihr beffere Tage bereiten tonne.

# Reapel, jum 25 Marg.

Nach diefem angenehmen Abentener spazierte ich am Meere hin und war still und vergniglich. Da tam mir eine gute Erleuchtung über botanische Gegenstände. Herdern bitte ich zu sagen, daß ich mit der Urpflanze bald zu Stande bin, nur fürchte ich, daß niemand die übrige Pflanzenwelt darin wird ertennen wollen. Meine samose Lehre von den Kotpledonen ist so sublimitt daß man schwerlich wird weiter geben tonnen.

# Reapel, ben 26 Mars 1787.

Morgen geht bieser Brief von hier zu Ench. Donnerstag den 29sten geh' ich mit der Corvette, die ich, des Seewesens untundig, in meinem vorigen Briefe zum Rang einer Fregatte erhob, endlich nach Palermo. Der Zweisel ob ich reisen oder bleiben sollte, machte einen Theil meines hiesigen Ausenthalts unruhig; nun da ich entschlossen bin geht es besser. Für meine Sinnesart ist diese

Boofe beibfom, ja nothwendig. Sicilien bendet mir mach Aften aud Afrila, und auf bem wunderfemen Bunfte, wobin fo viele Rabien ber Beltgefaicte acrimtet find, felbit ju fteben ift feine Ricinigleit.

Meavel babe ich nach feiner eignen Wet bebanbeit: id war nichts weniger ale fleifig, boch hab' ich viel gefeben und mir einen allgemeinen Begriff von bem Laube. feinen Ginmabnern und Buftanben gebilbet. Bei ber Wiebertehr foll manches nachgeboltmerben: freilich nur manches, benn por bem 29 Jung muß ich wieber in Rom fenn. Sab' ich bie beilige Boche verlaumt, fo will ich bort wenigkens ben St. Deterd: tag feiern. Meine Sicilianische Reise barf mich nicht alluweit, von meiner erften, Absicht mealenten.

Voraestern batten wir ein gemaltiges Wetter mit Donner, Blis und Regenguffen; jest bat, fic's wieder ausgehellt, eine berrliche Tramontone weht berüber: bleibt fie beständig so haben wir die fonellfte Rabrt.

Beftern mar ich mit meinem Gefährten unfer Soff at befeben und bud Rammerden zu befuden bas und aufnehmen foll. Gine Geereife fehite mir gant in meinen Beeriffen : beofe floine Unberfabet. Melleidt eine Ruftenumfdiffung , wied meiner Gin= bildungstreft nachbelfen und mindie Belt ermeitern Der Capitan iftiein junger, munterer Mann, bas Shiff ger zierlich und nett, im Amerita gebant, ein auser-Geeler.

Hir fonat; nun alles angarun ang werden. in

Sirilian find ichies noch weiter. Wenn Ihr biefen Auferingenalateibin acht aufeden Rudreife und habe Kaingleien-hindurmir. Sp. ift der Meufel: immer fpningter in Gedaufen vor und eriametriet ich war noch nicht dort und bin schon wieden beischach. Dach aus der Bemponpubgie bigeit. Ariefed bin; ich nicht Schuld; sehm Augenblid merbt ich unterhooden und midder der aufen der aufen der Schuld; sehm Augenblid merbt ich unterhooden und midder der auf biefelblatt aus Ender Gegeben.

So chen besindte machiein Manchese Benio, ein immer Mann den viel zu wisenlicheint. Er wollte dem Verfasserider dech auch kennen iernem teberhaupt ist bier gunfer Drang und kult nach Bilbung und Wisser gunfer Drang und kult nach Bilbung und Wisser. Sie sind und kult nach Bilbung und Wisser. Sie sind und den rechten Weg zu kommen. Hätte ich nur mehr Zeit, so wollt ich ihnen gern mehr Zeit geben. Diese vien Wachen. mach waren die gegen das un geheure Leben. Nun gehabt Guch wehl! Reissudern' ich mehl zuf dieser Reise, ob ich leben lenne meis ich nicht. Die Menkogn, die es zu verschen schelnen, sind im Art, und Wessen zu sehr von mir verschieden, als daß ich auf dieses Lulut sollte Unspruch machen können.

Loket, wohl and liebt mich wie ich Auger von Sonier gedenke

Contract to the second second

Reapel, ben 28 Marg 1787.

Diefe Tage geben mir nun ganglich mit Einpaden und Abfchiebnehmen, mit Beforgen und Bezahlen, nacholen und Worbereiten, fie geben mir vollig verloren.

Der Fürst von Balbed benurnhigte mich noch bei'm Abschied, benn er sprach von nichts weniger, als daß ich bei meiner Rudlehr mich einrichten sollte mit ihm nach Griechenland und Dalmatien zu gehen. Wenn man sich einmal in die Welt macht und sich mit der Welt einläßt, so mag man sich ja hüten daß man nicht entrückt oder wohl gar verrückt wird. In teiner Splbe weiter bin ich fähig.

### Reapel, ben 29 Mars 1787.

Seit einigen Tagen machte sich das Better ungewiß, heute, am bestimmten Tage der Abfahrt, ist
es so schon als möglich. Die gunstigste Tramontane,
ein klarer Sonnenhimmel unter dem man sich in die
weite Belt wunscht. Run sag' ich noch allen Freunben in Beimar und Sotha ein treues Lebewohl!
Eure Liebe begleite mich, denn ich möchte ihrer wohl
immer bedurfen. Heute Nacht träumte ich mich
wieder in meinen Seschäften. Es ist denn doch als
wenn ich mein Fasanenschiff nirgende als bei Euch
ausladen könnte. Möge es nur erst recht stattlich
geladen seyn!

Sicilien.

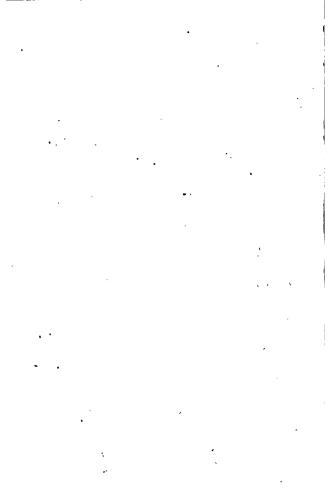

### Seefahrt, Donnerstag ben 29-Marg.

Nicht wie bei bem letten Abgange bes Vactet= boots mehte biegmal ein forderlicher frifder Nord= Dit, fondern leiber von ber Gegenseite ein lauer Sud : Beft, ber allerhinderlichfte; und fo erfuhren wir benn wie ber Seefabrer vom Eigenfinne bes Betters und Bindes abbangt. Ungebuldig verbrachten wir den Morgen balb am Ufer, balb im Raffeebaus; enblich bestiegen wir ju Mittag bas Soiff und genoffen bei'm foonften Wetter bes berr= lichften Anblices. Unfern vom Molo lag bie Corvette por Anter. Bei flarer Sonne eine bunftreiche Atmojpbare, baber bie beschatteten Relfenmanbe bon Sorrent vom fconften Blau. Das beleuchtete. lebendige Reapel glangte von allen Karben. mit Sonnenuntergang bewegte fic bas Schiff, jeboch nur langfam, von ber Stelle, ber Biberwind ichob und nach dem Posilippo und deffen Spige binüber. Die gange Racht ging bas Schiff rubig fort. Es war in Amerita gebaut, ichnellsegelnb, inmenbig mit artigen Rammerden und einzelnen Lagerftatten eingerichtet. Die Gefellichaft anftandig munter : Operiften und Einger, nach Valermo veridrieben.

# Freitag, ben 50 Maeg.

Bei Tagedanbruch fanben wir und amifchen Ifchia und Cavri, ungefahr von letterem eine Meile. Die Sonne ging binter ben Gebingen von Capri und Cano Minerva berelich auf. Anien zeichnete fleibig die Umriffe ber Ruften und Infeln und ihre verfdiebenen Anficten; bie langlame Kabrt tam feiner Bemubung gu ftatten. Wir festen mit fcmachen und halbem Binde unfern Beg fort. Der Befun verlor fich gegen vier Uhr and unfern Augen. als Capo Minerva und Ifchia noch gefeben murben. Mud biefe verloren fich gegen Abend. Die Sonne ging unter in's Meer, begleitet von Bolfen und einem langen, meilenweit reichenben Streifen, alles purpurglangenbe Lichter. Auch biefes Dhanomen zeichnete Rniep. Dun mar fein Land mehr an feben, ber Sorigont ringdum ein Walferfreid, bie Macht bell und iconer Monbicein.

Ich hatte boch dieser herrlichen Ansichten nur Angenblide genießen kounen, die Seefrankheit übersfiel mich balb. Ich begab mich in meine Kammer, mahlte die horizontale Lage, enthielt mich, außer weißem Brod und rothem Wein, aller Speisen und Setraule und fühlte mich ganz behaglich. Abgesfoloffen von der außern Welt ließ ich die innere walten und da eine langsame Fahrt vorauszusehen war, gab ich mir gleich zu bedeutender Unterhaltung in starkes Pensum auf. Die zwep ersten Acte bes

Laffe in poetischer Profa geschrieben, hatte ich von allen Papieren allein mit über Ses genommen. Diese beiben Acte, in Absicht auf Plan und Gang ungesähr den gegenwärtigen gleich, aber schon vor zehn Jahren geschwärtigen platten eines Weichliches, Nebelhaften, weiches sich buld verlor, als ich und neuenen Ansichten die Form vorwalten und den Rhythmus eineveten ließ.

### Sonnaband ben :51 Matz.

Die Sonne tanchte flar and dem Meere herauf. im febentihn erreichten wir ein Franzolisches Schiffmelches given Lage vor uns abgegangen war; um fe viel bester segelten mir und doch saben wir noch nicht das Ende unfeder Fahet. Einigen Trost gabund die Insel Ufibea, doch leider zuwlinken, die wir sie eben, wie anch Capri, hatten rechts lassen sollen. Gegen Mittag war und der Wind ganz zuwider und wir kamen nicht von der Stelle. Das Meer sing an höher zu gehen und im Schiffe war salt alles krank.

Ich blieb in meiner gewohnten Lage, bas gange Side warb um und mm, burch und durch gebacht. Die Stunden gingen vorüber ohne baß ich ihre Einsteilung bemortt hatte, wonn nicht der scheinfiche Kniep, auf beffen Appetit die Wellen teinen Einstuß hatten, von Zeit zu Zeit, indem er mir Wein-

und Brob brachte, bie treffliche Mittagstafel, bie Seiterkeit und Anmuth des jungen tuchtigen Capitans, deffen Bedauern baß ich meine Portion nicht mitgenieße, jugleich schabenfroh gerühmt hatte. Eben so gab ihm der Hebergang von Scherz und Luft ju Migbehagen und Krantheit und wie sich bieses bei einzelnen Gliebern der Geselschaft gezeigt, reichen Stoff ju muthwilliger Schilberung.

Nachmittags vier Uhr gab der Capitan dem Schiff eine andere Richtung. Die großen Segel wurden wieder aufgezogen und unfere Fahrt gerade auf die Infel Uftica gerichtet, hinter welcher wir, zu großer Frende, die Berge von Sicilien erblicken. Der Wind besserte sich, mir subren schneller auf Sicilien los, auch tamen uns noch einige Inseln zu Gesichte. Der Sounenuntergang war trube, das himmelolicht hinter Nebel verstedt. Den ganzen Abend ziemlich gunstiger Wind. Segen Mitterzucht fing das Meer an sehr unruhig zu werden.

#### Conntag ben 1 April.

um brep uhr Morgens heftiger Sturm. Im Schlaf und Salbtraum feste ich meine bramatischen Plane fort, indessen auf bem Berbeck große Bewegung war. Die Segel mußten eingenommen werben, bas Schiff schwebte auf ben hohen Fluthen. Gen Anbruch best Tages legte fich ber Sturm,

bie Atmosphare tlarte fic auf. Nun lag die Infel Uftica vollig lints. Eine große Schildtrote zeigte man und in der Weite schwimmend, durch unsere Fernrohre, als ein lebenbiger Punkt wohl zu erzennen. Segen Mittag tonuten wir die Aufte Siciliens mit ihren Porgebirgen und Buchten ganz bentlich unterscheiden, aber wir waren sehr unter den Wind gefommen, wir lavirten an und ab. Segen Nachmittag waren wir dem Ufer naher. Die westliche Aufte, vom Lilpbaischen Borgebirge bis Capo Sallo, sahen wir ganz dentlich, bei heiterem Wetter und bell scheinender Sonne.

Eine Gesellschaft von Delphinen begleitete bas Schiff an beiben Seiten bes Borbertheils und schoffen immer voraus. Es war lustig anzusehen wie fie, bald von ben klaren burchscheinenden Wellen überbedt, hinschwammen, bald mit ihren Rudenstachen und Floffebern, grun: und golbspielenden Seiten sich über dem Waffer springend bewegten.

Da wir weit unter dem Binde waren fuhr der Capitan gerade auf eine Bucht zu, gleich hinter Capo Sallo. Aniep versaumte die schöne Selegenheit nicht die mannichsaltigsten Ansichten ziemlich im Detail zu zeichnen. Mit Sonnenuntergang wendete der Capitan das Schiff wieder dem hohen Meer zu und fuhr nordostwarts, um die Sohe von Palermo zu erreichen. Ich wagte mich mauchmal auf's Berdeck, doch ließ ich meinen dichterischen Borsah nicht aus dem Sinne und ich har des ganzen Siente fo ziemlich Hern gewonden. Bei tubblichem Dimmel heller Mandichein, der Miderschein, auf dem Mober annedlicht schön. Die Pabler, am der Witnung willen, lassen und oft glanden, der Widdenschin der himmelslichter im Massen habe gundcht dam Beschquer die geröße Berite wo er die grüßte Kungie hat. Her aber fah man, am herigent dan Widerschin am breitesten, der sich nicht geschie Griffe gromide, zunächt am Schiff in die ins den Allellen endigte. Der Capitan veränderte die Racht noch einigemel das Mandver.

# Montag den 2 April, fråb 8 Uhr

fanden wir uns Palermo gegenüber. Diefer Morgen erschien für mich hocht erfreulich. Der Plun meines Drama's war diese Tage baher, im Wallfichbauch, ziemlich gediehen. Ich befand mich wohl und tonnte nun auf bem Verbed die Rüften Stritiens mit Aufmerksamteit betrachten. Aniep zeichnete emfig fort, und burch seine gewandte Genauigkeit wurden mehrere Streifen Papier zu einem sehr schabbaren Andenken bieses verspäteten Landes.

Valermo, Moutag ben 2 April 1287.

En blide gelangten wir:mit Die th sund Markingsgena Radmitteed um brev libe in ben ifufen an und ein bicht erfornlicher Anblie entneuen trat ? Millin hernestellt : wie ich war, mupfand ich bad arrifte Bergnigen. Die Stadt negen Rorben gefehrt: am Euf hober Benge liegendt iber ihr , ber Daneistit gemale, bie Sanne benibericheinent, Dierflanen Schattenfeiten aller Gebanbe : faben gund ans : vam Wiberichein erleuchtet. Montes Belegring rechte. feine gierlichen Kormen im vollhemmenften: Lichte. linels bad weit bingelingere Uber mit Buchtens Lande annaen, und Worgebirgen. . Was ferner mine alter liebko Wirling bervorbrachte, wer das june Gran aierlicher Baume, beren Gipfel, von binten en leuchtet. mie große Maffen wegetabitifcher Sohaumidmarmer vor den bunteln Gebinden bin und wieber mogten. Giniflaren Duft blante alle Schatten.

Auftatt: ungebuidig an's : Ufer zwiellen, blieben wir auf dem Berbeit : bist man :: und megtriebz:: mo haten wir einen gleichen Gianhpunkt, einen fo gludlichen Appenblich fabald wieben ofen danum!

Durch die munderbare, aus zwen nunchenenn Pfeilenn bestehende Pfarte, die oben nicht geschioffen fenn danf damit der thumphohe Magen der heiligen Mafalin ausdem berthuten fichte durchfahren tonne, führte man und in die Stadt und fogleich links in einen großen Gasthof. Der Wirth, ein alter be-

baglicher Mann, von jeber Frembe aller Rationen au feben gewohnt, führte uns inein großes Bimmer, von beffen Balcon mir bas Meer und bie Rhebe, ben Rofalienberg und bas Ufer übericanten, auch unfer Soiff erblicten und unfern erften Standpuntt beurtheilen fonnten. Heber bie Lage unferes Sim= mere bocht vergnigt bemerkten wir faum bag im Grunde deffelben ein erhöbter Alfoven binter Bor= bangen verfteet fer, wo fich bas weitlauftigfte Bett ausbreitete, bas, mit einem feibenen Ehronhimmel prangend, mit ben übrigen veralteten ftattiichen Mobilien vollig übereinstimmte. Gin foldes Prunt= gemach feste uns gewiffermaßen in Berlegenheit, wir verlangten bertommlidermeife Bedingungen ab= aufolieffen. Der Alte fagte bagegen: es beburfe feiner Bebingung, er wunfde, baf es uns bei ibm wohl gefalle. Bir follten uns auch bes Borfaals bedienen, welcher fuhl und luftig, burd mehrere Balcone luftig, gleich an unfer Bimmer ftieg.

Wir vergnügten uns an ber unendlich mannichfaltigen Aussicht und suchten fie im einzelnen zeichnertich und mablerisch zu entwideln, benn bier Tounte man gränzenlos eine Ernte für den Rünstler überschauen.

Der helle Monbidein lodte uns bes Abends woch auf die Rhebe und hielt nach ber Rudtehr uns und eine lange Beit auf bem Altan. Die Beleuchtung war fonderbar, Rube und Anmuth groß.

Palermo, Dienflag ben 5 April 4787.

Unfer erstes war bie Stadt naher zu betrachten, die sehr leicht zu überschauen und schwer zu kennen ist, leicht, weil eine meilenlange Straße vom untern zum obern Thor, vom Meere bis gegen das Sebirg, sie durchschneibet und diese, ungefähr in der Mitte, von einer andern abermals durchschnitten wird: was auf diesen Linien liegt ist bequem zu sinden; das Innere der Stadt hingegen verwirrt den Fremden und er entwirrt sich nur mit hulse eines gubrers diesem Labprinthe.

Gegen Abend ichenkten wir unfere Aufmerkfamteit der Autschenreihe der bekannten Fahrt vornehmerer Personen, welche sich, jur Stadt hinaus, auf die Rhede begaben um frische Luft zu schöpfen, sich zu unterhalten und allenfalls zu courtoistren.

Swep Stunden vor Nacht war der Bollmond eingetreten und verherrlichte den Abend unausssprechlich. Die Lage von Palermo, gegen Norden, macht daß sich Stadt und Ufer sehr wundersam gegen die großen Himmelslichter verhält, deren Widerschein man niemals in den Bellen erblickt. Deswegen wir auch hente an dem heitersten Lage das Meer dunkelblau, ernsthaft und zudringlich fanden, anstatt daß es bei Neapel, von der Mittagsfunde an, immer heiterer, luftiger und ferner glänzt.

. Aniep hatte mich icon beute manden Weg und

manche Betrachtung allein machen laffen, um einem genanen Soutur bes Monte Pelegrino zu nehmen, der fchonften allen: Borgabirge bor Weit.

#### Bakumo, ben 5 Maril 1787.

Sier und einiges quismmenfaffent, nachträglich und :versvaulich :

Wie fuhren Donnerstag ben 29ften Mary-mit Sonnenuntergang von Neapel und landeten erft nach vier Tagen um drop Uhr im hafen von Paleumo. Ein: Misined Dinrinm das ich beilege erzählt überschapt unfere Schickale. Ich habe nie eine Resse fo enhig angetreben als biese, habe nie eine Resse gehabt uls auf der dunch beständigen Segens wind sehr verlängerben Fahrt, sehft auf dem Bette im engen Ammerchen wo ich mich die ersten Tage halben mußte weil mich ble Sostrantheit statt angeiss. Nun deute ich ruhig zu Buch hinüber, deun wenn irgend etwas für mich enbscheibend war, so ist es diese Reise.

hat man fich nicht ringeum vom Weere umgeben gefehen, fo hat man feinen Begriff von Welt und von foinem Berhältnif jur Welt. Als Lanbschaftet zeichner hat mir biefe große, simple Linie gang noue Gebanten gegeben.

Bir haben, wie das Diarium ausweig't, auf biefer lungen Fahrt mancherlei Momedfelungen und

aleichiem bie Schidfale ber Geefahren im Rleinen gehabt. Hebrigens ift bie Sicherheit und Beggem: Lichteit bes Bactetboots nicht genugen loben. Ber Capitan ift ein febr braver und redt artigen Rann. Die Befellichaft war ein ganges Theater, guigefittet, leiblich und angenehm. Dein Rünftler ben icht bef mar babe ift ein munterer, trener, guter Denich, ber mit ber größten Accurateffe michaet; er bat affe Infein und Ruften mie fie fich teinten umriften, es wird Ends große Rreube machen monn ich alles nettbeinge. Mebrigene bat er mir, bie langen Stunden ber lleberfabet au verkirgen. bad Dochamifde ber Mafferfarben : Mabberen (Aquarell), bie man in Italien jest febribod partieben bat, aufgeftebene verftebt. fich ben Gebrauch gewiffen farben um igemiffe Tone: bervommbringen, an benenungn fich. obne bad Gebeimutg gu moffen . gu. Lobe mifchen marbe. Sie batte wohl in Rom mandes bavon erfabren, aber niemale im Bufammenbauge. Die Ranfiber baben i.es in (rinent Lande ausflubirt:wie Italien , wie biofemifft. Mit teinem Worten iff bie bunftige Rigebeit: andunbritten bie um bie Riften ichmebte ale wir am iconften Nachmittage gegen Dalermo anfubren. Die Reinbeit ber Conture. bie Beichbeit bes Gangen, bas Andeinanberweichen ber Tone, die Sarmonie von himmel, Meer und Erbe. Wer es gefeben bat ber bat es auf fein ganges Leben. Run verfteb' ich erft die Claude Lorrain und habe hoffnung auch bereinft in Norden aus meiner

Seele Schattenbilber biefer gludlichen Bohnung bervor zu bringen. Ware nur alles Aleinliche fo rein barans weggewaschen als die Aleinheit ber Strobbacher aus meinen Zeichenbegriffen. Wir wollen sehen was diese Königin der Jusel thun kann.

Die 'fie und empfangen bat babe ich feine Borte auszubruden: mit frifchgrunenben Maulbeer= baumen, immer grunenbem Dleander, Citronen= beden 2c. In einem offentlichen Garten fteben meite Beete von Ranunteln und Anemonen. Die Luft ift milb, warm und woblriedend, ber Bind lau. Der Wond ging baju voll binter einem Borgebirge berauf und ichien in's Meer; und biefen Genug nach bem man vier Tage und Nachte auf den Bellen geschwebt! Bergeibt wenn ich mit einer ftumpfen Keber aus einer Eufch : Duichel, aus ber mein Gefährte bie Umriffe nachtiebt, biefes bintrible. Es tommt boch wie ein Lifpeln ju Ench binüber, inbes ich allen bie mich lieben ein auber Dentmal biefer meiner aludliden Stunden bereite. Bas es wird fag' ich nicht, wann 3br es erbeltet fann ich auch nicht fagen.

Palermo, Dienstag ben 5 April 4787.

Diefes Blatt follte nun, meine Geliebten, Euch bes schinkten Senuffes in sofern es möglich ware theilhaft maden; es sollte die Schilderung der unvergleichlichen, eine große Baffermaffe umfaffenden Bucht überliefern. Bon Often herauf, wo ein stackeres Borgebirg weit in die See greift, an vielen schroffen, wohlgebildeten, waldbewachsenen Felsen bin die an die Fischerwohnungen der Borstädte herauf, dann an der Stadt selbst her, deren außere Hauser alle nach dem Hafen schore durch welches wir bereinsamen.

Dann geht es westwarts weiter fort an ben gewöhnlichen Landungsplat, wo kleinere Schiffe anlegen, bis zu dem eigentlichen hafen an den Molo,
die Station größerer Schiffe. Da erhebt sich nun,
fämmtliche Fahrzeuge zu schützen, in Besten der
Monte Pelegrino in seinen schönen Formen, nachdem
er ein liebliches, fruchtbares Thal, das sich bis
zum jenseitigen Meer erstrectt, zwischen sich und
dem eigentlichen sesten Land gelassen.

Aniep zeichnete, ich fchematifirte, beibe mit grofem Genuß und nun ba wir frohlich nach Saufe
tommen fühlen wir beibe weber Arafte noch Muth
zu wiederholen und andzuführen. Unfere Entwarfe
muffen also für fünftige Zeiten liegen bleiben und
bieses Blatt gibt Ench bloß ein Zeugniß unseres

Unvermögens biefe Gegenstände genuglam gu faffen, oder vielmehr unferet Anmagung, fie in fo turger Briterobern und behamfden ju wollen.

### Valeumo. Mittwoch den 4 April 1787.

Andmittiger befieden wir das fruchtreiche und angenehme Thal, welches die fidtigen Bergeherab au Priesure vondeizieht, durchtelänzelt von dem Jinf. Drede. Auch hiere wird eine mahlerisches Anga und eine geschätte hand zeseburt wenn ein Bild foll gefunden werden, und doch erhalches Ausepeinen Standpunkt, da wo das gestemmte Wisservon von einem habzertobeten Weder hernntersiest, des ichnied von einem habzertobeten Beurgerppe, dahinter, das in die kall hinnsparte die forie Anslicht und einige landwirthschliche Gebände.

Die fchinke Frihlingswitterung und eine besvorgnellende Frnchtbarteit werdreitetet das Gofchl eines belebehden Friedens über das gange Ahal, naches mir der ungeschiete Führer durch seine Gelehrsamfeit verdämmerte, umfündlich erzählend, wie Hannibal hier vormals eine Schacht geliesert und was für ungeheure Artegethaten an dieser Beite geschehen. Unfreundlich verwies ich ihm das futnie Hervorrusson solcher abgeschiedenen Gespenfter. Se sep schiemm genug, meinte ich, das von Zeit zu Beit die Santen, wo nicht immer von LiepbanElephanten boch von Pferden und Menschen zerftampft werden mußten. Man solle wenigstens die Einbildungstraft nicht mit solchem Rachgetummel aus ihrem friedlichen Traume aufschrecken.

Er verwunderte fich fehr, daß ich bas classische Andenken an so einer Stelle verschmähte und ich tonnte ihm freilich nicht beutlich machen, wie mir bei einer solchen Bermischung bes Bergangenen und bes Gegenwärtigen zu Muthe fep.

Roch munberlicher erschien ich biesem Begleiter, als ich auf allen seichten Stellen, beren ber Fluß gar viele trocken läßt, nach Steinchen suchte und bie verschiedenen Arten berfelben mit mir forttrug. Ich tonnte ihm abermals nicht erklären, baß man sich von einer gebirgigen Segend nicht schneller einen Begriff machen tann, als wenn man die Sesteinarten untersucht die in den Bachen berabgeschoben werden, und daß hier auch die Aufgabe sep, durch Erummer sich eine Borstellung von jenen ewig classsichen Soben des Erdalterthums zu verschaffen.

And war meine Andbeute aus biefem fluffe reich genug, ich brachte beinahe vierzig Stude gusfammen, welche fich freilich in wenige Rubriten unsterordnen ließen. Das meifte war eine Gebirgsart, die man balb fur Jaspis ober hornstein balb fur Ebonschiefer ansprechen konnte. Ich fand sie theils in abgerundeten, theils unformigen Geschieben,

theils rhombisch gestaltet, von vielerlei Fanden. Ferner tamen viele Manberungen bes altern Kaltes vor, nicht meniger Breccien, beren Bindemittel Kalt, die verbundenen Steine aber balb Jaspis, balb Kalt, waren. Auch fehlte es nicht an Seschies ben von Muschelfalt.

Die Pferde fattern ffe mit Gerfte, hederling und Kleien; im Frihjahr geben fie ihnen geschofte grune Gerfte, um ffe zu erfrischen, por rimspessar, wie fie es nennen. Da sie feine Wiesen haben fehlt es an Hen. Auf den Bergen gibt es einige Weibe, auch auf den Nedern, da ein Orittel als Prace liegen bleibt. Sie halten wenig Schase, deren Nace and der Barbaren kommt, überhaupt auch mohr Maulthiere als Pferde, weil jenen die bisige Nahrung bester bekommt als diesen.

Die Plaine worauf Palermo liegt, so wie außer ber Stadt die Segend Ai Colli, auch ein Theil der Baggaria, hat im Grunde Muschelfall, woraus die Stadt gebant ist, daher man denn auch große Steinbrüche in diesen Lagen findet. In der Nähe von Monte Pellegrino sind sie un einer Stelle über funfzig fuß tief. Die untern Lager sind weifer von Farbe. Man sindet darin viel versteinte Eorallen und Shalthiere, vorzüglich große Pilger-

mulchein. Das obere Lager ift mit rothem Ebon gemilcht und enthält wenig aber gar feine Mulcheln. Mans oben guf liegt rather Thon, beffen Lage ieboch

nicht fart ift.

Der Monte Peffegrino bebt fic and allem diefen hernor; er ift ein alterer Kalt, hat viele Loder und Spaltungen, welche, genan betrachtet, abgleich febr unregelmäßig, fic doch nach ber Ordnung der Bante richten. Das Seftein ift fest und flingend.

· [ -- \* + + -

# Dalermo, Donnerstag ben 5 April 1787.

Bit gingen bie Stadt im Befondern burch. Die Banart gleicht meiftens ber von Neavel, boch Reben offentliche Monumente, 3. B. Brunnen, noch weiter entfernt nom guten Beichmad. nicht, wie in Rom, ein Runftgeift welcher bie Arheit regelt; nur von Bufalligfejten erhalt bas Banmert Seftalt, und Dafenn. Gin pon bem gangen Infelvolle angeftaunter Brunnen erifirte fcmerlich, wenn es in Sicilien nicht iconen, bunten Maxmor gabe, und wenn nicht geradeein Bildhauer, gabt in Chiergeffalten, bamale Gunft gehabt batte. Es wird fomer balten biefen Brunnen gu befchreiben. Auf einem mafigen Plate fteht ein rundes, architeltonifches Wert, nicht gar flodhach, Godel, Mauer und Gefims von farbigem Maxmor; in die Maner find, in einer Glucht, mehrere Difchen angebracht, aus welchen, von weißem Marmor gebil= bet, alle Arten Thiertopfe auf gestreckten Salfen herausschauen: Pferb, Lowe, Kamel, Elephant wechseln mit einander ab, und man erwartete taum hinter bem Kreise bieser Menagerie einen Brunnen, zu welchem, von vier Seiten, durch gelassene Lücken, marmorne Stufen hinaufführen, um das reichlich gespendete Wasser schöpfen zu lassen.

Etwas Achnliches ift es mit ben Kirchen, wo bie Prachtliebe ber Jesuiten noch überboten mard, aber nicht aus Grundsah und Absicht, sandern gufällig, wie allenfalls ein gegenwärtiger handwerfer, Figueren oder Laubschnicher, Bergolber, Ladirer und Marmorirer gerabe bas was er vermochte ohne Geschmad und Leitung an gewissen Stellen anbringen wollte.

Dabei findet man eine Sabigteit naturliche Dinge nachzuahmen, wie benn 3. B. jene Thier- topfe gut genug gearbeitet find. Dadurch wird freilich die Bewunderung der Menge erregt, deren gange Runfifrende nur darin besteht, daß sie das Nachge- bildete mit dem Urbilde vergleichdar findet.

Gegen Abend machte ich eine heitere Befauntsfchaft, indem ich auf der langen Strafe bei einem Aleinen Handelsmanne eintrat, um verschiedene Aleinigkeiten einzukaufen. Als ich vor dem kaden stand, die Waare zu besehen, erhob sich ein geringer Luftstoß, welcher, langs der Strafe herwirbelnd, inen unendlichen erregten Stand in alle Buden

und Fenster sogleich vertheilte. Bei allen heiligen! sagt mir, rief ich aus, woher tommt die Unreinlichseitet eurer Stadt und ist berselben benn nicht abzuhelsen? Diese Straße wetteisert, an Länge und Schönheit, mit dem Corso zu Rom. An beiden Seiten Schritsteine, die jeder Laden= und Werkstattbestiger mit unablässigem Kehren reinlich hält, indem er alles in die Mitte hinunterschiebt, welche dadurch nur immer unreinlicher wird und euch mit jedem Windshauch den Unrath zurücksendet den ihr der hauptstraße zugewiesen habt. In Neapel tragen geschäftige Esel jeden Lag das Kehricht nach Gärten und Feldern, sollte denn bei euch nicht irzend eine ähnliche Einrichtung entstehen oder gestrossen werden?

Es ist bei uns nun einmal wie es ist, versette ber Mann; was wir aus dem hause wersen versaulf gleich vor der Thure über einander. Ihr seht hier Schichten von Stroh und Rohr, von Rüchenabgans gen und allerlei Unrath, das trodnet zusammen auf und kehrt als Staub zu und zurüd. Segen den wehren wir und den ganzen Tag. Aber seht, unsere schönen, zeschästigen, niedlichen Besen vermehren, zulett abgestumpft, nur den Unrath vor unsern. Dansern.

Und, luftig genommen, war es wirflich au dem. Sie haben niedliche Beschen von Zwergpalmen, die man, mit weniger Abanderung, jum Fächerbienft eignen fonnte, sie schleifen fich leicht ab und die

ftmipfen liegen gu Caufenben in ber Strafe. Auf meine wieberholte grage, ob bagegen teine Unftatt gu treffen fen, ermiberte er: bie Rebe gebe im Rolle, bal gerabe bie, welche für Reinligfeit gu forgen hatten ; wegen ibred großen Ginftuffes utibe genothigt merben tonnten bie Gelber pflichtlitabia au permenben, und babet fep noch ber wienberliche Umftand, bağ man farchte, nach wegge Wafftem miffebaftem Seftebbe werbe erft bentlich gum Borfden tommen, wie folecht bas Phaffer batuiter befillffen feb, woburch benn abernfall bie unrebliche Bermaltung einer anbern Caffe gu Lage tomitten wurde. Das alles aber fep, feste er mit pofferlichent Wusbend bingu, nur Andlegung von Nebelgefinuten, et aber pon ber Meinung berjenigen, welche behaure ten: ber Abel erhalte felnen Caroffen biefe weiche Unterluge, bamit fle bes Abenbe ibee bertomittibe Eufffahet auf elafifithem Boben bequem vollbringen tonnten. Und ba ber Mann einmat im Buge mar, befcherite er noch mebrere Polizenmiporance, mite au trofflichem Beneis, bag ber Denft noch immer James gehug bar fich" uber bas' Unabwentbare luftig zu machen.

#### Palermo, ben 6 April 1787.

Die heifige Rofalle, Schupputronin von Palernio, ift durch die Befchreibung welche Brybone on ihrem gefte gegeben bat, fo allgemein belannt geworben, daß es ben Frennden gemiß angenehm fepnemuß, etwas von dem Orte und der Stelle, mo fie-befondere verebrt wird, ju lefen.

Der Monte Pelegrino, eine große Felsenmasse, breiter als boch, liegt an bem nordwestlichen Ende des Golse von Pakermo. Seine schöne Forns läßt sich mit Worten nicht beschreiben; eine volls kommene Abbildung davon sindet sich in dem Voyage pittoresque de la Sicilo. Er besteht and einem grauen Rallstein der früheren Epoche. Die Felsen sind gang nacht, kein Baum, kein Stranch wächl't auf ihnen, kann daß die sachliegenden Rheise wit etwas Nasen und Woos bebedt find.

In einer Sobbe blofed Berges entdeckte man zu Anfang bes vorigen Jahrhunderts die Sebeine der heiligen und brachte sie nach Palermo. Ihre Gesgenwart befreite die Stadt von der Pest, und Rosalie war seit diesem Angenblide die Schutheilige bes Bolfs; man baute ihr Capellen und stellte ihr zu Ebron glanzende Kolerlichkeiten an.

Die Andachtigen wallfahrteten fleißig auf den Berg, und man erbaute mit großen Koften einen Beg, der wie eine Wafferleitung auf Pfellern und Bogon ruht und in einem Jichack zwischen zwey Klippen hinauffteigt.

Der Undachtebet felbft ift ber Demnth ber Seiligen, welche fich babin fluchtete, angemeffener, als die prachtigen gefte, welche man ihrer völligen Ents außerung von ber Welt zu Spren anftellte. Und vielleicht hat die ganze Christenheit, welche num achtzehnhundert Jahre ihren Besth, ihre Pracht, ihre feierlichen Lustbarteiten auf das Elend ihrer erften Stifter und eifrigsten Betenner grundet, teinen heiligen Opt aufzuweisen, der auf eine so unschnlöge und gefühlvolle Art verziert und verehrt ware.

Wenn man ben Berg erftiegen hat, wendet man fich um eine Felsenede, wo man einer steilen Belds wand nah gegenüber steht, an welcher die Kirche und bas Kloster gleichsam festgebaut find.

Die Außenseite der Kirche hat nichts Einlabendes noch Bersprechendes; man eröffnet die Ehure ohne Erwartung, wird aber auf das wunberbarste überrascht indem man hineintritt. Man befindet sich unter einer Halle, welche in der Breite der Kirche hinläuft und gegen das Schiff zu offen ist. Man sieht in derselben die gewöhnlichen Beschiff der Kirche ist ein offner Hof, der an der rechten Seite von randen Felsen, auf der linken von einer Continuation der Halle zugeschlossen wird. Er ist mit Steinplatten etwas abhängig belegt, damit das Regenwasser ablaufen kann; ein kleiner Brunnen sieht ungefähr in der Mitte.

Die Sohle felbft ift jum Chor umgebilbet, ohne baf man ihr von ber naturlichen rauhen Geftalt etwas genommen hatte. Einige Stufen führen 'nauf; gleich fteht der große Pult mit bem Chor buche entgegen, auf beiben Seiten bie Chorftable. Alles wird von bem aus dem hofe ober Schiff einsfallenben Tageslicht erleuchtet. Tief hinten, in dem Duntel der Sohle, steht der hauptaltar in der Mitte.

Man hat, wie schon gesagt, an der Soble nichts verändert; allein da die Felsen immer von Wasser träuseln, war es nothig den Ort troden zu halten. Man hat dieses durch bleierne Ninnen bewirtt, welche man an den Kanten der Felsen hergeführt und verschiedentlich mit einander verbunden hat. Da sie oben breit sind und unten spis zulausen, auch mit einer schmudig grünen Farbe angestrichen sind, sie wenn die Hohle inwendig mit großen Cactusarten bewachsen wäre. Das Wasser wird, theils seitwarts, theils hinten in einen klaren Behälter geleitet, woraus es die Gläubigen schopsen und gegen allerlei liebel gebrauchen.

Da ich biese Gegenstände genau betrachtete, trat ein Seistlicher ju mir und fragte mich: ob ich etwa ein Senueser sep und einige Meffen wollte lesen laffen? Ich versetze ihm barauf: ich sep mit einem Genueser nach Palermo gekommen, welcher morgen als an einem Festtage herauf steigen wurde. Da immer einer von und zu hanse bleiben mußte, ware ich heute herauf gegangen, mich umzusehen. Er versetze barauf: ich mochte mich aller Freiheit besbienen, alles wahl betrachten und meine Devotion verrichten. Besonders wies er mich an einen Al-

tar, ber linte in ber Sible ftant, als ein befondezes Selliathum und verlief mich.

Ich fab burch bie Deffnungen eines großen aus Melfing getriebenen Laubwerts Lampen: nutet dem Altar hervorschimmern, kniete ganz nahe davor him und blickte durch die Deffnungen. Es war inwendig noch ein Sitterwert von feinem gestochtenem Mossingdruth vorgezogen, so daß man nur wie durch ein noch Flor ben Gegenstand dahinter unterscheiden konnte. — Ein schwied Franklummer erblickt ich bei dem Schein einiger fillen Lampen.

Sie lag wie in einer Art von Entzüntung, die Augen halb geschlossen, den Avos nachlässig auf die rochte hand gelegt, die mit vielen Ringen gesschwicht war. Ich konnte dar Bisb nicht geung der trachten; es schien mir ganz besondere Reige zu hat ben. Ihr Sewand ist and einem vergoldeten Blodgetrieden, welches einen reich von Sold gewirtten Erost zus gut nachammt. Sopf und hande von weis sem Marmor sind, ich daef nicht sagen in einem hoben Styl, aber doch so natürlich und gefällig gegebetett, daß man glaudt sie uniste Athen holen nud sich bewegen.

Ein fleiner Engel freht neben ihr und scheint ihr mit einem Lilienstengel Rublung anzuweben.

Unterbeffen waren bie Seiftlichen in bie Sobie gedommen, hatten fich auf ihre Stubie gefeht unbfangen bie Befper.

34 fehte mich auf eine Bant gegen bem Alfar

İ

ubet, und hörte ihnen eine Welle gu; alsbann begab ich mich wieder gum niture, Inlete nieder und suchte das fchone Will der Helligen noch bentlicket gewaht zu werden! Ich überließ mich gauf bed reizenden Ilusion der Gestätt und des Ortes.

Der Selang bet Geinlichen verllang nun in bet Höhle, bas Wafter rieftlie in bas Behalenis gleich neben bem Altare gufannteht, die aberhangenben gelfen des Borpord, des eigentlichen Schiffs der Rirche, schoffen des Borpord, des eigentlichen Schiffs der Rirche, schoffen des Schiffs noch nicht eine große Stille in dieser gleichfam wieder ausgestötenen Bulke, eine größe Weinlichteis in einer wilden Höhle; der Flitzerpun des latholie finen, besonders Schillanischen Sottesbienfles, bille nich gundast seiner nätürlichen Einfalt; die Inufan, weiche die Sesinfe des schönen Schiffetlich Bevordrachte, auch einem genoten Augernoch reld zeho. — genug, ich tontie mich nur mit Schifferlift sein von diesem Die loserspen, und fün! erst in stieten Rächt wiedet für Dalermban.

## Palermo, Contavens ben 7 April 1787.

In bem befentlichen Garten, unnittelbar an ber Bebebe, brachte ich im Stillen bie vergnügteften Stunben gin. Es ift ber wähildebarfte Ort von ber Welt. Regelmäßig angelegt, ichefent er und boch feenbaft; por nicht gar langer Jeft gepflangt, ver-

fest er in's Alterthum. Grune Beeteinfaffungen umfoliegen frembe Gemachfe, Citronenfpaliere mols ben fic jum nieblichen Laubengange, bobe Banbe bes Dleanbers, gefomudt von taufend rothen nel= fenhaften Bluthen, loden bas Auge. Gang frembe mir unbefannte Baume, noch ohne Laub, mahr= ideinlich aus marmern Gegenden, verbreiten felt= fame Sweige. Gine hinter bem flachen Raum er= bobte Bant lagt einen fo munderfam verfolunge= nen Bachsthum überfeben und leuft ben Blid au= lebt auf große Baffins, in welchen Golb : und Gil= berfifde fic gar lieblic bewegen, bald fic unter be= moodte Robren verbergen, balb wieder ichaarenweis, burd einen Biffen Brob gelodt, fic verfammeln. Un ben Offangen ericeint burchaus ein Grun bas wir nicht gewohnt find, bald gelblicher bald blaulicher als bei und. Bas aber bem Sangen bie munderfamfte Anmuth verlieb, war ein ftarter Duft ber fic uber alles gleichformig verbreitete, mit fo mertlicher Bir= fung, daß die Gegenftande, aud nur einige Scritte binter einander entfernt, fich entichiebener hellblau pon einander abfetten, fo daß ihre eigenthumilche Karbe gulett verloren ging, ober wenigftens febr nberblaut fie fic dem Muge barftellten.

Welche wunderfame Ansicht ein folder Duft ents fernteren Gegenständen, Schiffen, Borgebirgen ertheilt, ift für ein mablerisches Auge merkwürdig genug, indem die Distangen genan zu unterscheiben, ia zu meffen find; deswegen auch ein Spaziergang auf die Sobe bocht reigend war. Man fah teine Ratur mehr fondern nur Bilder, wie fie der tunftlichfte Mahler durch Lafiren auseinander geftuft batte.

Aber ber Einbruck jenes Bundergartens war mir zu tief geblieben; die schwärzlichen Wellen am nordlichen Horizonte, ihr Anstreben an die Bucht-krümmungen, selbst ber eigene Geruch bes dünstenden Meeres, das alles rief mir die Insel der selisgen Phaalen in die Sinne so wie in's Gedächnis. Ich eilte sogleich einen Homer zu lausen, jenen Gesang mit großer Erbauung zu lesen und eine Uebersehung aus dem Stegreif Kniepen vorzutragen, der wohl verdiente bei einem guten Glase Wein von seinen strengen heutigen Bemühungen behaglich auszuruhen.

# Palermo, ben 8 April 4787. Oftersonntag.

Run aber ging die larmige Frende über bie gliddliche Auferstehung des herrn mit Lagesandruch los. Petarden, Lauffener, Schläge, Schwärmer und dergleichen wurden tasteuweis vor den Kirchthuren losgebrannt, indeffen die Gläubigen sich au ben eröffneten Flügelpforten brangten. Glodenund Orgelschall, Chorgefang der Processionen und ber ihnen eutgegnenden geistlichen Chore konnten

miglich bas Ohr berjenigen nerwirzen, bie, an eine fo lärmende Gottedverebrung nicht gewöhnt waren.

Die fruhe Meffe war taum geendigt, als zwey wohlgepubte Laufer des Nicetonigs unfern Gafthof besuchten, in der doppelten Absicht, einmal den fammtlichen Fremden zum Feste zu gratuliren und dagegen ein Erintgeld einzunehmen, mich sodann zur Lafel zu laden, wehhalb meine Gabe etwas ershoht werden mußte.

Machem ich den Morgen zugebracht die perfebiebenen Kirchen zu besiehen und die Boltegesichter
und Gestalten zu betrachten, fuhr ich zum Palast des
Bieeldnigs, welcher am obern Ende der Stadt liegt.
Beil ich exwas zu früh gesommen fand ich die groben Sale noch leer, nur ein kleiner, muntezer Mann
ging auf mich zu, ben ich sogleich für einen Maltheser erfannte.

Als er vernahm daß ich ein Deutscher sep, fragte er; ob ich ihm Nachricht von Erfurt zu geben wisse, er habe dasolost einige Zeit sehr angenehm zugesbracht. Auf seine Ersundigungen, nach der von Dacherobischen Samilie, nach dem Cogdiuter von Dalberg, konnte ich ihm hinreichende Anglusten von Dalberg, konnte ich ihm hinreichende Anglustunft, gesben, wordber er sehr vergungt nach dem idnigen Ehuringen fragte. Mit bedeuflichem Angleit, entunstigen er sich nach Weimar. Wie sicht es denn, fagte er, mit dem Manne, der zu meiner Zeit jung und lebhaft, dafalbst Regen und schoes Wetter

machte? Ich habe feinen Ramen vergeffen, genug aber, es ift ber Berfaffer bes Wertbers.

Dach einer Reinen Paufe, als wem ich mich bebochte, erwiederte ich: die Perfon, nach ber ihr and erfundigt, bin ich feibft! — mit dem ficheniften Zeichen ded Erstaunans fuhr er zurich und nief aud; da muß sich wiel verändert haben! D.ja! verfehte ich, zwischen Weimar und Palermo hab' ich
manche Beränderung gehabt.

In dem Augenblick trat mit seinem Gefolge der Bicetonig herein und betrug sich mit aufägbiger Freimitthigkeit, wie es einem solchen herrugeziemt. Er enthielt sich jedoch nicht des Lächelns über den Mältheser, welcher seine Verwunderung mich hier zu sehen auszudrucken fortfuhr. Bei Tafal spuach der Vicotonia, neben dem ich faß, über die Absicht meiner Reise und versicherte, daß er Bafohl geben wolle mich in Palermo alles sehen zu lassen und mich auf meinem Wege durch Sicilien auf alle Beise zu fordern.

## Malermo, Mentag ben 9 April 1787.

heute ben gangen Lag beschäftigte uns der Unfinn des Prinzen Pallagonia, und and diese Thorheiten waren gang etwas andres als wir und lesend und horend vorgestellt. Denn bei der großten Bahrheiteliebe tommt derjenige ber vom Absurden Rechenschaft geben foll, immer in's Gebrange: er will einen Begriff bavon überliefern, und so macht er es schon zu etwas, da es eigentlich ein Nichts ist welches für etwas gehalten sept will. Und so muß ich noch eine andere allgemeine Resterion vorausschicken: daß weder das Abgeschmackteste noch das Vortrefflichste ganz unmittelbar aus Einem Menschen, aus Einer Zeit hervorsspringe, daß man vielmehr beiden mit einiger Aufmerkamseit eine Stammtafel der Herkunft nachsweisen könne.

Jener Brunnen in Palermo gehort unter bie Borfahren ber Pallagonischen Raferen, nur bag biefe hier auf eignem Grund und Boden, in ber großten Freiheit und Breite fich hervorthut. 3ch will ben Berlauf bes Entstehens zu entwideln suchen.

Wenn ein Luftichloß in diesen Gegenben mehr ober weniger in der Mitte des ganzen Besithtums liegt und man also, um zu der herrschaftlichen Bohmung zu gelaugen, durch gedaute Felder, Rüchensarten und dergleichen landwirthschaftliche Rühllicheteiten zu sahren hat, erweisen sie sich haushaltischer als die Nordlander, die oft eine große Strede guten Bodens zu einer Parkanlage verwenden, um mit unfruchtbarem Gesträuche dem Ange zu schweischeln. Diese Südlander hingegen suhren zwey Mauern auf, zwischen welchen man zum Schloß gelangt, ohne daß man gewahr werde was rechts oder links vorgeht. Dieser Weg beginnt gewöhnlich mit einem großen Portal, wohl auch mit einet gewölb-

ten halle und endigt im Schloshofe. Damit nun aber das Auge zwischen diesen Manern nicht ganz untbefriedigt sep, so find fie oben ausgebogen, mit Schndetvin und Postamenten verziert, worauf allenfalls bie und da eine Base steht. Die Flächen sind abzeinicht, in Felder getheilt und angestrichen. Der Schioshof macht ein Rund von einstödigen Hansen, wo Gesinde und Arbeiteleute wohnen; das vierecte Schlos steigt über alles empor-

Dies ist die Art ber Anlage wie sie hertommlich gegeben ist, wie sie auch schon früher mag bestanden haben, bis ber Bater bes Prinzen das Schloß baute, zwar auch nicht in dem besten aber doch erträglichem Geschmad. Der jesige Bester aber, ohne jene allgemeinen Gundbilge zu verlaffen, erlaubt friner Lust und Leidenschaft zu misgestaltetem, absochwadtem Gebilde den freisten Lauf, und man erzeigt ihm viel zu viel Ehre, wenn man ihm nur einen Funden Einbildungestraft zuschreibt.

Wer treten alfo in die große halle, welche mit der Grange des Befisthums felbst anfangt, und finden ein Achten, sehr hoch jur Breite. Wier ungestener Riefen, mit modernen, jugelnöpften Gamaffen, tragen das Gesims, auf welchem, dem Einsang gewade gegenüber, die heilige Drepeinigkeit fomebt.

Der Bog nach bem Schloffe zu ist breiter als gewöhnlich, die Maner in einen fortlaufenden hohen Sodel verwandelt, auf welchem ausgezeichnete Bafa-

mente feltfame Gruppen in die Bobe tragen, inbeffen in bem Raum von einer jur anbern mehrere Bafen Das Biberliche biefer von ben anfgeftellt find. gemeinften Steinbauern gepfufcten Disbilbungen wird noch badurd vermehrt, das fie aus dem lofeften Mufcheltuff gearbeitet find; bod murbe ein befferes Material den Unwerth der Korm nur desto mehr in bie Angen feben. 3d fagte vorbin Gruppen und bebiente mich eines foliden an biefer Stelle un= eigentlichen Ausbrucks : benn biefe Bufammenftel= lungen find burd teine Art von Reflerion ober auch nur Billfur entftanden; fle find vielmehr aufam= mengemurfelt. Jedesmal brep bilben ben Somuce eines folden vieredten Doftaments, indem ibre Ba= fen fo eingerichtet find, bas fie aufammen in ver= fcbiebenen Stellungen ben vieredigen Raum aus= Die vorzüglichfte besteht gewöhnlich aus awer Righren, und ihre Bafe nimmt ben größten pordern Theil des Viebeftals ein: biefe find meiften= theils Ungebener von thierifder und menfolider Um nun den bintern Raum ber Diebeftalflace audzufüllen, bedarf es noch zwever Stude: bas von mittlerer Große ftellt gewöhnlich einen Schafer ober eine Schaferin, einen Cavalier ober eine Dame, einen tangenden Affen ober Sund vor. Nun bleibt auf dem Piedeftal noch eine Lude: diefe wird meiftens burch einen 3werg ausgefüllt, wie benn überall diefes Gefdlecht bei geiftlofen Scherzen eine große Rolle fpielt.

ı

1

ī

1

İ

Dag mir aber die Elemente der Collbeit bes Dringen Vallagonia vollständig überliefern, geben mir nachstebenbes Bergeichnif. Den fchen: Betts ler, Bettlerinnen, Spanier, Spanierinnen, Mobren, Turten, Budelige, alle Arten Bermachfene, Smerge, Musitanten, Dulcinelle, antilcoftumirte Solbaten, Gotter, Gottinnen, altfrangofic Befleibete, Solbaten mit Datrontafden und Samaichen, Mothologie mit fragenhaften Buthaten: Moill und Chiron mit Bulcinell. Ebiere: unt Theile berfelben. Dferb mit Menfchenbanden, Dfers . befopf auf Menichenforper, entstellte Affen, viele Draden und Schlangen, alle Arten von Dfoten an Riguren aller Mrt. Berboppelungen, Bermechs= lungen ber Rovfe. Bafen: alle Arten von Monftern und Sonorfeln, Die untermarte au Bafen: bauden und Unterfaten endigen.

Denle man fich nun bergleichen Figuren schodweise verfertigt und ganz ohne Sinn und Berftand entsprungen, auch ohne Bahl und Absicht zusammengestellt, bente man sich diesen Sodel, diese Piebestale und Unformen in einer unabsehbaren Reihe, so wird man das unangenehme Gefühl mit empfinben, das einen jeden überfallen muß, wenn er durch diese Spickuthen des Mahnsinns durchgejagt wird.

Wir nahern uns dem Schloffe und werden durch die Arme eines halbrunden Borhofs empfangen; die entgegenstehende Sauptmauer, wodurch das Thor geht, ift burgartig angelegt. hier finden wir eine Megoptische Figur eingemauert, einen Springbruns nen ohne Waffer, ein Mounment, zerftreut ütliher- liegende Wasen, Statuen vorfählich auf bie Rafe gelegt. Wir treten in den Schloffof und finden bas hertommliche, mit kleinen Gebauben uingebene Rund in kleinern Halbeirkeln ausgebout, bamit es ja an Mainticfaltigkeit nicht fehle.

Der Boben ist großenitheils mit Gras bewächfeir. hier stehen, wie auf einem verfallenen Airchofe, settsam geschnörtelte Marmorbasen vom Bater ber, zwerge und souflige Ungestalten aus ber neuern Spocke gufallig burch einanber, ohne baß sie bis seht einen plas finden konnen; sogar tritt man vor eine Lanbe, vollgehfeopft von alten Basen und

anberem gefanbrieltem Geftein.

Das Wiberstnutige einer solchen geschinkatiosen Dentart zeigt sich aber im höndlen Grabe barin, bas bie Sesimse ber kleinen häuser burchans schief nach einer ober ber andern Seite hindangen, so baß das Gesuhl ber Wasserwage und bes Petpenbitels, bas un's eigentlich zu Menischen macht und ber Grund aller Eurythmie ist, in und zerriffen und gequalt wird. Und so sind benn and diese Vahreihen mit Hobern und kleinen Busten, mit musserieden und kleinen Busten, mit musserenden Affenchofen und abulidem Wahnstin verbrämt. Drachen mit Gottern abwechselnd, ein Atlas, der statt der himmelstugel ein Meinfaß trägt.

Gebentt man fich aber aus allem biefem in bas

Soloff ju retten, welches, vom Mater erbaut, ein refativ vernünftiges außeres Aufehen bat, fo findet man nicht weit por der Pforte den lorbeerbetranten Ropf eines romifchen Kailers auf einer Zwergsefialt, die auf einem Delphin fist.

Im Soloffe felbit nun, beffen Meuferes ein leibliches Innere erwarten laft, fangt bas Fieber bes Pringen icon wieber ju rafen gn. Die Stublfaife find ungleich abgefägt, fo bas niemand Alas nehmen tann und vor ben fisbaren Stublen marnt der Caftellan, weil fle unter ihren Sammetpolftern Stadeln verbergen. Candelaber von dinefifdem Parcellan fteben in ben Gden, melde, naber betractet, and einzelnen Schalen, Ober = und Unter= taffen u. b. g. jufammengelittet finb. Rein Bintel wo nicht irgend eine Willfur hernorblicte. Gogar ber unschandare Blick üher bie Borgebirge in's - Deer mird durch farbige Scheiben vertummert, welche burch einen unwahren Ton die Gegend entmeher verfalten ober entzunden. Gines Cabinets muß ich noch ermabnen, welches aus alten vergolbeten, jufammengefdnittenen Rabmen an einander getafelt ift. Affe bie hundertfaltigen Schnitmufter, affe bie verfchiebenen Abftufungen einer altern ober jungern, mehr oder meniger bestanbten und beschädigten Wergoloung bededen bier, hart an einander gedrängt, die fammtlichen Banbe und geben ben Begriff von einem gerftudelten Trobel.

Die Capelle gu befchreiben mare allein ein Seft-

den nothig. Sier findet man ben Aufidlus über ben gangen Babnfinn, ber nur in einem bigotten Beifte bis auf biefen Grab muchern tonnte. mandes Fragenbild einer irregeleiteten Devotion fic bier befinden mag, geb' ich ju vermuthen, bas Befte jedoch will ich nicht vorenthalten. Riad an ber Dede namlich ift ein gefdnistes Erucifir von giemlicher Grofe befestigt, nach ber Ratur auge= mabit, ladirt mit untermifchter Bergolbung. Dem Befrenzigten in ben Rabel ift ein Saten einge= foraubt, eine Rette aber die bavon berabbanat be= festigt fich in ben Ropf eines fnieendbetenben, in ber Luft fdmebenben Mannes, ber, angemablt und ladirt wie alle übrigen Bilber ber Rirde, wohl ein Sinnbild ber ununterbrochenen Andacht bes Befigere barftellen foll.

Uebrigens ift ber Palaft nicht ausgebaut: ein großer, von bem Bater bunt und reich angelegter, aber boch nicht widerlich verzierter Saal war un= vollendet geblieben; wie benn ber grangenlofe Bahn= finn des Besigers mit seinen Narrheiten nicht zu

Manbe fommen fann.

Aniepen, beffen Kunftlerfinn innerhalb biefes Lollhauses zur Berzweiflung getrieben wurde, sah ich zum erstemmal ungebuldig; er trieb mich fort, da ich mir die Elemente biefer Unschöpfung einzeln zu vergegenwärtigen und zu schematistren suchte. Sutzmuthig genug zeichnete er zuleht noch eine von den Busammenstellungen, die einzige die noch wenigstens

eine Art von Bild gab. Sie stellt ein Pferd = Beib auf einem Seffel sihend, gegen einem, unterwärts altmobisch gefleideten, mit Greifentopf, Arone und großer Perude gezierten Cavalier Rarte spielend vor, und erinnert an das nach aller Tollheit noch immer höchst mertwurdige Bappen des Hauses Pallagonia: ein Satpr halt einem Beib das einen Pferdetopf hat, einen Spiegel vor.

Palermo, Dienstag ben 10 April 1787.

Heute finden wir bergauf nach Monreale. Ein berriicher Weg, welchen der Abt jenes Rlofters, zur Beit eines überschwenglichen Reichthums angelegt hat; breit, bequemen Anstiegs, Baume bie und da, besonders aber weitlaufige Spring: und Rohrenbrunnen, beinah pallagonisch verschudrkelt und verziert, demungeachtet abet Thiere und Menschen erguidend.

Das Alofter San Martin, auf der Sobe liegend, ift eine respectable Anlage. Ein Sageftolz allein, wie man am Prinzen Pallagonia fieht, hat felten etwas Bernünftiges hervorgebracht, mehrere zusammen hingegen die allergrößten Werte, wie Airchen und Alofter zeigen. Doch wirlten die geift-lichen Gesellschaften wohl nur deswegen so viel, weil sie noch mehr als irgend ein Familienvater einer unbegränzten Nachsommenschaft gewiß waren.

Die Monche liefen und ihre Sammlungen feben. Bon Alterthimern und natibelichen Sachen verwahren sie manches Schone. Besonders fiel und auf eine Medaille mit dem Bilbe einer jungen Stitin, das Entzuden erregen unsste. Seen hatten und die guten Männer einen Abbruck mitgeneben, es war aber nichts bei handen, was zu ingend einer Art von Korm tanglich gewesen ware.

Nachbem sie uns alles vorgezeigt, nicht ohne traurige Vergleichung ber vorigen und gegenwärtigen Zustände, brachten sie und in einen angenehmen kleinen Saal, von bessen Balcon man eine liebliche Andsicht genöß; hier war für und beibe gebest und es sehlte nicht an einem sehr guten Mittagessen. Nach bem ausgetragenen Desert trat der Abt herein, begleitet von seinen altesten Monchen, sehte sin, begleitet von seinen altesten Monchen, sehte sich zu und und blieb wohl eine halbe Stunde, in welcher Zeit wir manche Frage zu beantworten hatten. Wir schieden auf's freundlichste. Die jüngern begleiteten und nochmals in die Jimmer der Samm= lung und zuleht nach dem Wagen.

Wir fuhren mit gang anbern Gefinnungen nach Saufe als gestern. heute hatten wir eine große Unstalt zu bebauern; bie eben zu ber Jelt verfintt, inbeffen an ber anbern Seite ein abgeschmattes Unternehmen mit frischem Wachsthum hervorsteigt.

Der Weg nach San Martin geht bas altere Rallgebirge hinauf. Man zertrummert bie Felfen und brennt Ralf barans, ber fehr weiß wird. 3um

Weennen branden fie eine ftarke, langd Gradnut, im Bundeln gemonnet. Hier entsteht nun die Ealsava. Bis an die fteilsten Hohn liegt rother Dhon angeschwemmt, der hier die Dammorde varstellt, je höher je nöther, manig durch Begatation geschwärzt. Ich sah in der Emtsenung eine Grube fast wie Zimober.

Das Klofter fieht mitten im Calfgehirg, Las feite quellenreich ift. Die Gebirge umbar find mohlgebant.

Paleumo, Mittmach ben 14 April 1787.

Nachbem wir nun zwen Sanntonnite außerhalb ber Stadt betramtet, begaben wir und in ben Balaft, wo ber gefthaftige Laufer bie Bimmer und thren Subalt vorzeigte. Bu unferm großen Gores den war ber Saal, worin bie Antileu fonft aufgeftellt find, eben in ber größten Umordnung, weil man eine neue architettonische Decoration im Berte batte. Die Statuen waren von ihren Stellen meggenommen, mit Tuchern verhängt, mit Gerüften verftellt, fo dag mir, trot allem anten Billen unfered Ribrers und einiger Bemibung ber Sandwertsleute, bod nur einen febr auvoliftanbigen Beeriff bavon erwerben fonnten. Um meiften mar mir um bie amer Dibber von Era au thun, welche, and nur unter biefen Umftanben gefeben, ben Annftfinn bodlich erbauten. Sie find liegend por: gestellt, die eine Pfote vorwärts, als Segenbilder bie Ropfe nach verschiebenen Seiten gefehrt; machtige Sestalten ans der mythologischen Familie Phrizus und helle zu tragen würdig. Die Wolle nicht kurz und kraus, sondern lang und wellenartig herabfallend, mit großer Wahrheit und Eleganz gebildet, aus der besten Griechischen Zeit. Sie sollen in dem Dafen von Sprakus gestanden haben.

Run führte und der Laufer außerhalb der Stadt in Ratalomben, welche, mit architectonischem Sinn angelegt, leineswegs zu Grabplähen benuhte Steinsbrüche sind. In einem ziemlich verhärteten Auff und desen sentrecht gearbeiteter Wand sind geswölbte Deffnungen und innerhalb diefer Särze ausgegraben, mehrere übereinander, alles aus der Masse, ohne irgend eine Rachhülse von Mauerwert. Die oberen Särze sind lleiner und in den Räumen über den Pfeilern sind Grabstätten für Kinder angebracht.

Palermo, Donnerstag ben 12 April 1787.

Man zeigte uns heute das Medaisten Cabinet des Prinzen Torremuzza. Sewissermaßen ging ich ungern hin. Ich verstehe von diesem Kach zu wenig und ein bloß nengieriger Reisender ist wahren Kennern und Liebhabern verhaßt. Da man aber doch einmal anfangen muß, so bequemte ich mich und hatte davon viel Bergnügen und Bortheil.

Welch ein Sewinn, wenn man auch nur vorläufig übersieht wie die alte Welt mit Stadten übersatet war, deren kleinste, wo nicht eine ganze Reihe der Runftgeschichte, wenigstens doch einige Epochen derfelben und in köstlichen Münzen hinterließ. Aus diesen Schubkasten lacht und ein unendlicher Frühling von Blüthen und Früchten der Kunst, eines in böherem Sinne geführten Lebensgewerbes und was nicht alles noch mehr hervor. Der Glanz der Sicitischen Städte, jeht verdunkelt, glänzt aus diesen geformten Metallen wieder frisch entgegen.

Leider haben wir andern in unserer Jugend nur die Familienmungen besessen, bie nichts fagen, und die Raisermungen, welche dasselbe Profil bis zum tieberdruß wiederholen: Bilder von Herrschern, die eben nicht als Musterbilder der Menschheit zu betrachten sind. Wie traurig hat man nicht unsere Jugend auf das gestaltlose Palastina und auf das gestaltverwirrende Rom beschräntt. Sieilien und Nengriechenland läßt mich nun wieder ein frisches Leben boffen.

Daß ich über biefe Gegenstände mich in alls gemeine Betrachtungen ergebe, ift ein Beweis, bas ich noch nicht viel davon versteben gelernt habe: boch bas wird sich mit dem übrigen nach und nach schon geben.

Palermo, Donnerfigg ben 12 April 1787.

Soute am Aband mard mir upch ein Wunsch erfillt und mar auf eigene Maise. Ich kand im der aussen Strafe auf den Schrittseinen, an jangem Teden mit dem Koulberen Schriebet an mich harwitt ein Lausen, groß, mohlgelleidet an mich harau, einen silbernen Echer rasch vorhaltend, morrauf prebrere Aupserpfennise, wenige Silberstidte lagen. Da ich picht muste mas es beisen sone so mohnliche Zeichen wodurch die Achseln, das gewohnliche Zeichen wodurch man sich lossagt, man wes unn Mutrag oder Trage nicht verlächen, oder micht wollen. Eben so schnell als er gefannern war er sont, und nun boperete ich, auf der entsesensesehten Seite der Strafe, seinen Capueraden in aleicher Beschöftigung.

Mas das hedente? fraste ich ben handeldmann, ber mit bedentlicher Gebärde, gleichsam nerssehlen, euf einen langen, begenn henru deutete, welcher in der Straßenmitte, hofmäßig getleidet, auständig und gelassen über den Mist einhersspritt. Fristrund gendert, den hut unterm Urm, in seidenm Gewonde, den Begen an der Seite, ein nettes kukwert mit Steinschnauen gegiert: so trat der Bejahrte ernst und ruhig einher; aller Augen maren auf ihn gerichtet.

Dieß ift ber Pring Pallagonia, fagte ber Sanbler, welcher von Beit ju Beit burch die Stadt geht und für die in der Bakbaren gefangenen Staven ein Lifegelb zufaminen helistet. Iwar derrägt dies stellisaminen niemals viel, aber der Gegenstille diestellt doch im Andentien und oft vertilden diesenbeiten gen, welche bei Lebzeiten zuräcksiellen, schone Summiren zu solchen Ibect. Schon viele Jahre ift dies Pring Wirkelber dieser Anftalt und hat unendlich viel Gutes gestiftet!

Statt auf die Thorbeiten felnes Landfiges, rief ich aus, hatte er hierber fene großen Summen verwenden follen. Rein Fürst in ber Welt hatte mehr geleistet.

Dagegen faste ber Kaufmann: find wir boch alle fo! unfere Narrheiten bezahlen wir gar gerne felbst, zu unsern Eugenden follen andere bas Gelb hergeben.

# Palermo, Freitag den 15 April 1787.

Norgearbeitet in bem Steinreiche Siciliens hat uns Graf Bo'rit fehr emfig, und wer nach ihm, gleichen Sinnes, bie Infel besticht, with ihm recht gern Dant jollon. In finde es angenehm is wie pflichtmaßig, bas Andenken eines Bongangers zu fesern. Bin ich duch nur ein Worfahre von kluftigen andern, im Leben wie unf ber Reife!

Die Thatigfeit bes Grafen icheint mir übrigens gebfer ale feine Kenniniffe; er verfahrtomit einem

gewiffen Selbftbebagen, welches bem beideidenen Ernft guwider ift, mit welchem man wichtige Ge genftande bebandeln follte. Indeffen ift fein Seft, in Quart, gang bem Sicilianifden Steinreich gemibmet, mir von großem Bortheil, und ich fonnte ba= burd porbereitet bie Steinschleifer mit Rugen befuden, welche, fruber mehr beidaftigt jur Beit ale Rirden und Altare noch mit Marmor und Achaten iberlegt merben mußten, bas Sanbwert boch noch immer forttreiben. Bei ibnen bestellte id Mufter von weichen und barten Steinen: benn fo unterideiben fie Marmor und Achate bauptfadlich belmegen .. weil bie Berichiebenbeit bes Dreifes fich nad biefem Unterfdiebe richtet. Doch wiffen fie, außer biefen beiben, fich noch viel mit einem Da= terial einem Fenererzeugnif ihrer Raltofen. In biefen finbet fic nach bem Brande eine Art Glasfiuß, welcher von ber hellften blauen Farbe mr buntelften ja gur fcmargeften übergeht. Alumpen werben, wie anderes Geftein, in bunne Lafeln gefdnitten, nach ber Sobe ibrer Karbe und Reinbeit geschabt und anftatt Lapis Lazuli bei'm Rourniren von Altaren, Grabmalern und andern firchlichen Bergierungen, mit Glud angemenbet.

Eine vollfandige Sammlung, wie ich fie muniche, ift nicht fertig, man wird fie mir erft nach Reapel schiden. Die Achate find von ber größten Schonbeit, besonders diejenigen, in welchen unregelmäsfige Flecken von gelbem ober rothem Jaspis mit

weißem gleichsam gefrornem Quarze abmechsein und badurch die schönste Wirkung bervorbringen.

Eine genane Nachamung solcher Achate, auf der Rückeite dunner Glasscheiben durch Lackarben bewirkt, ift das einzige Bernünftige was ich aus dem Pallagonischen Unsinn jenes Tages herausfand. Solche Taseln nehmen sich zur Decoration sichen aus als der ächte Achat, indem dieser aus vielen kleinen Studen zusammengeseht werden muß, bei jenen hingegen die Größe der Taseln vom Arschitetten abhängt. Dieses Aunststud verdiente wohl nachgeahmt zu werden.

#### Palerino, ben 12 April 1787.

Italien ohne Sieilfen macht gar fein Bilb in ber Seele: bier ift ber Schliffel ju allem.

Bom Alima kann man nicht Gntes genug fagen; jest ist's Regenzeit, aber immer unterbrochen; heute bonnert und blist es und alles wird mit Macht grün. Der Lein hat schon zum Theil Anoten gewonnen, der andere Theil bluht. Man glaubt in den Gründen kleine Teiche zu sehen, so schon blaugrun liegen die Leinfelder unten. Der reizendem Gegenstände sind unzählige! Und mein Geselle ist ein ercellenter Mensch, der wahre Hoffent, so wie ich redlich den Treu freund fortspiele. Er hat schon recht schone Conture gemacht und wird

rroch bas Bofte nituehmen. Belde Andficht, mit meinen Schipen breeinft gludlich und Saufe gu Commen!

Hom Effen und Exinden hier zu kand bab' ich noch nichts gefagt und boch ist es tein Keiner Artitel. Die Gartenfrüchte find herrlich, besonders der Salat von Jartheit und Geschmack wie oine Milch; man bezeift warum ihn die Alten Lactus gewähnet haben. Das Del, der Moin alles schr zut, und sie kunten noch besser senn, wenn man auf ihre Bereitung mehr Gorgfalt verwendete. Fische die besten, zartesten. Auch haben wir diese Zeit her sehr zut Mindstelsch gehabt, ob man es gleich soust nicht loben will.

Nun vom Mittagseffen an's Jenster! auf die Strafe! Es ward ein Miffethater begnabigt, welches immer zu Spren der heilbrüngenden Ofterwoche geschieht. Eine Brüderschaft fahrt ihn bis anter einen zum Schein aufgebauten Gaigen, dort muß er vor der Leiter eine Andacht verrichten, die Leiter kaffen und wird dann wieder weggestährt. Es war ein hübscher Meusch vom Mittelstunde, frisit, ein weißen Fract, weißen Hut, alles weiß. Er trug den hut in ber Hand, und man hatte ihm bie und ba nur bunte Bauder anheften durfen, so konnte er als Schäfer auf jebe Nedoute geben.

Valermo, ben 15 und 14 April 1787.

Und fo follte mir benn turg vor bem Schluffe ein fonderbared Abentener befchert fenn, wovon ich fogleich umftandliche Rachricht ertheile.

Soon die gange Beit meines Anfenthalts borte ich an unferm offentlichen Tische manches über Caglio firo, beffen Hertunft und Schickfale reben. Die Palermitaner waren darin einig: daß ein gewiffer Joseph Balfamo, in ihrer Stadt geboren, wogen mancherlei schlechter Streiche berüchtigt und verbannt sep. Do aber dieser mit dem Grafen Cagliostro nur Eine Person sep, darüber waren die Meinungen getheilt. Einige, die ihn ehemals gesehen hatten, wollten seine Gestalt in jenem Aupferstiche wieder sinden, der bei und belannt genug ist und auch nach Palermo getommen war.

Unter folden Gesprächen berief fich einer ber Gafte auf die Bemühungen, welche ein Palermitanischer Rechtsgelehrter übernommen, diese Sache in's Alare zu bringen. Er war burch das Französische Ministerium veranlaßt worden, dem hertommen eines Mannes nachzuspuren, welcher die Frechheit gehabt hatte, vor dem Angesichte Frankreiche, ja man darf wohl sagen der Welt, bei einem wichtigen und gefährlichen Processe die albernsten Mährchen vorzubringen.

Es habe biefer Rechtsgelehrte, erzählte man, ben Stammbaum bed Jofeph Balfamo aufgestellt und Goetbe's Berte. XXVIII. 20. ein erlauterndes Memoire mit beglaubigten Beilagen nach Frantreich abgefchidt, wo man wahrscheinlich bavon bifentlichen: Gebrauch: machen werbe.

Ich außeste den Wurschen viel Entedigelehreten, von welchen außerdem viel Entedigesprachen wurde, konten zu lesnen, und der Erzählen auber fich; michbeichnanzunelben und zu ihm zu führen.

Nach einigen Engen gingen wir hin und fanden ihn mit feinen: Clienten beschäftigt: Alie er biefe abgefertigt und wie das Prühftat genommen hatten; brachte er ein Manufeript hervor, welched ben Stammbaum Caglinftro's, die zu besten Begring dingen Documente in Abschrift und bad Convept eines Momoins enthielt, das nach Frankreich abgegungen war.

Er legte mir ben Stammbaum vor und gab mir bie nothigen Erflarungen bartiber, wovon ich hier fo viel anfahre ale zu leichtever Ginficht nitifig ift.

Joseph Balfame's Argropeater matterlicher Seite war Martidans Martells. Der Schürdkrame seiner Argrofinutter ift unbefannt. Aus bloses Eife entsprangen zwep Schitter, eine Rumens Mitteria, die an Joseph Braconert verheivathet und Grofimutter Joseph Balfame's ward. Die anderez Ramens Bincenza, verheirathete sich an Joseph Angliostro, der von einem kleinen Orde La Raman, acht Meilen von Messina, gebürtig war. Ich bemerke hier, daß zu Messina, die Groffante war in der

Folge Pathe bei Joseph Balfamos er erhielt ben. Tanfmamen ihred Manned und nahm endlich auswirted auch den Sunamen Caglioftvo von seinem-Grokontel aus

Die Cheleute Bnasseneri, hatten bren Kinden; Kelicisas, Matthäus und Antomia...

Folicitad word, an Peten Balfamo venkzirathet, den Sohn eines Buchhändlers in Nalermo; Antonin Balfamo, der verwathlich von judischem Gerschlacht abstammen. Peten Balfamo, den Sohn-des bemicktigten Joseph, machte Bankeratt und starb in seinem sinf und vienzigsten Jahre. Seine Wiewe, welche noch-gegenwärtig seht, gab ihm außer dam benounten Josephynoch eine Tochen, Johann Joseph-Wards, welche, gabriffa Capitum-teph-Wards, welche und zu die eine Kahang Baptista Capitum-nino verheirathet wurde, dar mit ihr drep Linden semme und starb.

nommen, eines Orbens, ber befonders Arante verpflegt, baß er balb viel Geift und Gefchick fur die Medicin gezeigt, doch aber wegen feiner übeln Aufführung fortgeschickt worden, daß er in Palermo nachher ben Zanberer und Schafgraber gemacht.

Seine große Gabe, alle Sanbe nachzuahmen, ließ er nicht unbenuht (so fahrt bas Memoire fort). Er verfälschte ober verfertigte vielmehr ein altes Document, woburch bas Ligenthum einiger Suter in Streit gerieth. Er kam in Untersuchung, in's Sefängniß, entsich und ward ebictaliter citirt. Er reis'te durch Calabrien nach Rom, wo er die Lochter eines Gurtlerd hetrathete. Bon Rom kehrte er nach Reapel unter dem Rumen Marches Pellegrini zuruck. Er wagte sich wieder nach Palernio, ward erkannt, gefänglich eingezogen und kam unr auf eine Beise los, die werth ist daß ich sie umständlich erzähle.

Der Sohn eines ber erften Sicilianischen Prinzen und großen Gaterbesigers, eines Mannes, der an dem Neapolitanischen Sofe ausehnliche Stellen betleibete, verband mit einem farten Abrer und einer unbandigen Gemutheart allen Uebermuth, zu bem fich der Neiche und Große ohne Bildung berechtat glaubt.

Donna Lorenza mußte ihn ju gewinnen und auf ihn baute ber verftellte Marchefe Bellegrini feine Sicherheit. Der Prinz zeigte öffentlich, baf er bies angetommene Paar befonde; aber in welche Wuth gerieth er, ale Joseph Balfamo auf Anunsen der Partap, welche durch seinen Betrug Schaden gelitten, abermals in's Sefänguiß gebrucht wurde! Er versuchte verschiedene Mittel ihn zu befreien und da sie ihm nicht gelingen wollten, drohte er im Borzimmer des Präsidenten, den Abvocaten der Segenzpartep aus's grimmigste zu mishandeln, wenn er nicht sogleich die Verhastung des Balfamo wieder aushde. Als der gegenseitige Sachwalter sich weizgerte, ergriff er ihn, schlug ihn, warf ihn auf die Erde, trat ihn mit Füßen und war kaum von mehrezren Nißhandlungen abzuhalten, als der Präsident selbst auf den Lärm herauseilte und Frieden gebot.

Diefer, ein fcmacher, abhängiger Mann, magte nicht ben Beleidiger gu bestrafen; bie Gegenpartep und ihre Sacmalter murben fleinmuthig und Balfamo mard in Freiheit gefeht, ohne daß bei den Mcten sich eine Registratur über feine Lodlaffung befinbet, weber wer sie verfügt, noch wie fie geschehen.

Bald barauf entfernte er fich von Palermo und that verschiedene Reifen, von welchen ber Werfaffer nur unvollständige Nachrichten geben tonnte.

Das Memoire endigte fic mit einem fcarffinnisgen Beweife, daß Caglioftro und Balfamo eben diesfelbe Perfon fep, eine Thefe, die damals fcwerer zu behaupten war, als fie es jeht ift, da wir von dem Susammenhang der Geschichte volltommen unterrichtet find.

. Satte ich nicht bamals vermuthen muffen, bas

man in Frankreich einen affentlichen Sessanch von jenom Auffah machen wurde, daß ich din vielleicht bei meiner Juruchunft ich gevelen eine Abichelft gu nahmen nub meine Freunde und das Publioum früher von manchen intereffanten Anfahren zu untersichten.

Indeffen baben mir bas meifte und mehr als jenes Memoire enthalten founte, van einer Ceite ber erfabren, von ber fouft nur Errtbumer ausauftromen pflegten. Ber batte geglaubt baf Rom einmal gur Aufflarung ber Welt, gur volligen Ent larnung eines Betrugere fo viel beitragen follte, als es burch bie Geransgabe jenes Auszugs aus ben Proceffacten gefcheben ift! Denn obgleich biefe Schrift weit intereffanter fenn fonnte und follte, fo bleibt fie boch immer ein schones Document in ben Sanben eines jeden Bernunftigen, ber es mit Derbruß anfeben mußte, daß Betrogene, Salb: betrogene und Betruger biefen Menfchen und feine Poffenspiele Jahre lang verehrten, fich burd bie Sameinichaft mit ibm über andere erboben fühlten und von ber Sobe ihres glaubigen Duntele ben ge funden Menfdenverftand bedauerten wo nicht gering: idabten.

Ber fomleg nicht geen mabrent blefer Beit? und auch nur jeht, nachdem bie gange Gache gembigt nub aufer Streit gefecht ift, fran ich es über umid, gavinnen, 31 -Completiung ber Anton had-, jenige 1: was mir befannt ift; mitguthelien.

Alle ich in bem Stammbaume fo mande Parfacen, basonberd Mutter und Chwester, nach als
lebend angegeben sand, bezeigte ich dem Berfasser
bes Momoire meinen Wansch sie zu sasen nach die Bermandten eines is sendanten Menschen nach die Bermandten eines is sendanten Menschen nach die gur frenen. En verschte daß es sower sept wende dazu zu gelungen, indem diese Wenschen, aum aber nhar, sehr eingezogen lebten, keine Franden au feben gewohnt sagen, und den nymbenischen Spanatten der Katian sich und einer folden Erseinung alleriet denten werde; dach erwalle mir seinen Schneiber schien, der bei der Familie Zutnitti habe und durch dem er die Nachrichten und Dacumente, worand der Stammbaum zusammenpesent worden, er-

"Ron folgenden Ang-enschien ber Schreiber und außerte swegen bes Unternehmend einige Bedent, lichteiten. Ich habe, fagte ver, bieber immer vernieden diesen Leuten wieder unter die Augen zu troten: denn unm ihre Sparentrate, Ausschieden und andere Paptere in die Hände zu des dommen und von selbigen logale Copien machen und einer eigenen Lik bedienen. Ich nach ich mich einer eigenen Lik bedienen. Ich nach Gegenholt von einem Familieuflipundio zu roben, das ergendoo vacant war, machte ihnen mahrstein das ber junge Capicummino fin das in quadifieire, das man vor allen Dingen vinen

Stammbaum auffehen muffe, um zu sehen, in wiesern der Anade Ausprücke darauf machen könne; es werde freitich nacher alles auf Regociation anstommen, die ich übernehmen wolle, wenn man mir einen billigen Theil der zu erhaltenden Summe für meine Bemühungen verspräcke. Mit Freuden willligten die guten Leute in alles; ich erhielt die nöthigen Papiere, die Sopien wurden genommen, der Stammbaum ausgearbeitet und seit der Zeit hüte ich mich vor ihnen zu erscheinen. Noch vor einigen Wochen wurde mich die alte Capitummino gewahr und ich wuste mich nur mit der Langsamfeit, womit hier dergleichen Sachen vorwärts gehen, zu entschuldigen,

So fagte der Schreiber. Da ich aber von meinem Borfat nicht abging, wurden wir nach einiger Ueberlegung babin einig, daß ich mich für einen Engländer ausgeben und der Familie Nachrichten von Sagliostro bringen sollte, der eben aus der Gefangenschaft der Bastille nach London gegangen war.

Jur gesehten Stunde, es mochte etwa brey Uhr nach Mittag sepn, machten wir uns auf den Weg. Das haus lag in dem Binkel eines Gaschens nicht weit von der hauptstraße il Casaro genannt. Bir stiegen eine elende Treppe hinauf und kamen sogleich in die Auche. Eine Frau von mittlerer Große, start und breit, ohne sett zu sepn, war beschäftigt das Küchengeschirr auszuwaschen. Sie war reinlich gekleibet und schlug, als wir hinein traten, das eine Ende der Schürze hinauf, um vor und die schmußige Seite zu versteden. Sie sah meinen Führer freudig an und sagte: Signor Giovanni, bringen Sie und gute Nachrichten? Haben Sie etwas ausgerichtet?

Er versehte: in unserer Sache hat mir's noch nicht gelingen wollen; hier ist aber ein Frember, ber einen Gruß von Ihrem Bruder bringt und Ihnen erzählen fann, wie er sich gegenwärtig befindet.

Der Gruß, ben ich bringen sollte, war nicht ganz in unserer Wrebe: inbessen war die Einleitung einmal gemacht. — Sie kennen meinen Bruber? fragte sie. — Es kennt ihn ganz Europa, versseht ich: und ich glaube es wird Ihnen angenehm sepn zu hören, daß er sich in Sicherheit und wohl besindet; da Sie biober wegen seines Schickals gewiß in Sorgen gewesen sind. — Lreten Sie hinein, sagte sie, ich solge Ihnen gleich; und ich trat mit dem Schreiber in das Limmer.

Es war groß und hoch, daß es bei uns far einen Saal gelten wurde; es fchten aber auch beinah die gange Wohnung der Familie ju fepu. Ein einziges Fenfter erleuchtete die großen Wande, die einmal Farbe gehabt hatten und auf benen schwarze heiligenbilber in goldenen Rahmen herum hingen. Zwey große Betten ohne Borhange ftanden an der einen Wand, ein braunes Schrintchen, das die

Wohlt eines Schnibtifbes hate, an ber an bern. Mite mit Robe buschischen Stable, deren Lehnen uhmalt vergoldet gewesen, ftanben barneben und die Bakheine des Luftsdens mann an obeien Stellen tief andgetreten. Hebrigens war in Weten reinlich und wir nahreten und der Handle, bie am indern Ende des himmere an bem singigen Fruster verkanneitenen.

Judeh mein Anbern der nien Baffamo, bie in der Edeifaf, die Arface unfact Maffamo, bie Arface unfact Maffamo entlärte und feine Worte wegen der Laubheit der guten Allen mehomals lant wiederholte, hatte ich Zeit dus Zimmer und die Abeigen Persmengn betrachten. Ein Mädchen war ungelihr sechtzohn Zahren, wohlgewahsen, derem Stäcken haten inderen Stäcken der ein junger Wonsch, ständaum Fenfer; deben der ein junger Wonsch, des oder lag vielmehr, gegen dem Fensternientselter Siden gute lag vielmehr, gegen dem Fenster über, eine krunte sehr ungestaltete Person, die mit einer Art Schlassachtet behaftet isten.

Ale mein Schrer fic bentich gemacht: hatte endichigte man und jum Sigen. Die Alte that wintge Fragen un mich, bie ich mir aber mußterbolmerfchen laffen, ehe ich fie beantworten tonnte, ba mir ber Siellianifche Dialett nicht geläufig war.

Ich betrachtete indeffen bie alte Frau mit Bergungen. Sie war von mittbeere Grofe, aber mobigeditout; inden thos wegelunkfigen Seffichtezunge, die bus Alter michtenthollschate, war der Friede vers breitet, deffen igendhullig die Menigenigenigenigen, die des Sodes berandt find; der Con ihrer Stimme wur fauft und angenehm.

3th beantwortete threi Fragen und moine Autworten mußben ihr jauch wieder verbolmerficht werden.

Die Lingfantleit unferer Unterrebung gab mir Gologenheibunreine Worte ubzumeffen. Ich engaptte ihr, daß ihr Sohn im Frankerich ledgesprochen wersben und fich gegonwärtig in England befinde, wo er wöhl anfgenommen fer. Ihre Franke die fle über biefe Nachrichten außerte, war mit Ausbrücken biefe Nachrichten fromugteit begleitet, und da ife mun etwas lauter und langfaner sprach, Lonwielch fie eben verkeben.

Indefen war ihrt Louisorcheringstommen und ihnte: sich gu meinem Gibor gefete, der ihr das, was ich erzählt hatte, getrentlich wiederholte. Gie hatte eine winliche Ghurpe vorgebunden und ihre Hanre im Ordnung unter das Rog gebracht. Ie mehr ich ste annah mad mit ihrer Antenschte vorzich, destonanställender war unter der Antenschted delber Galalten. Sine lubhaste; gefunder Gontlichbeit dilaterand der ganzen Gibong der Lucher-herver; sie mochte eine Fran von vierzig Jahren son. Mit muntern blauen Augen sich sie lug unber, ohne daß ich in ihrem Giber ingen den Mount Mogwohn spieren

ronnte. Judem fie faß, verfprach ihm Kigur mehr Länge als fie zeigte, wenn fie aufftand; ihre Stellung war beterminirt, fie faß, mit vorwärts gebogenem Körper und die Haba auf die Knie gelegt. Uebrigens erinnerte mich ihre mehr frumpfe als scharfe Gesichtsbildung an das Bildniß ihres Bruders, das wir in Aupser lennen. Sie fragte mich verschiedenes über meine Reise, über meine Absicht Sieilien zu sehen und war überzeugt, das ich gewiß zurücksommen und das Fest der heiligen Rosalie mit ihnen seiern wurde.

Da indeffen bie Großmutter wieber einige Fregen an mich gethan batte und ich ihr in antwor: ten befcheftigt mar, fprach bie Tochter balblaut mit meinem Gefahrten, bod fo, baf ich Anlaf nehmen founte ju fragen: wovon die Rebe fev? Er faate baranf: Krau Capitummino erzähle ibm, bas ibr Bruber ihr noch vierzebn Ungen foulbig fev; fie babe bei feiner ichnellen Abreife von Palermo verfeste Samen får, ihn eingelofet; feit ber Beit aber weber etwas von ibm gebort, usch Gelb, noch irgend eine Unterftumung von ibm erbalten, ob er gleich, wie fie bore, große Beichthimen befibe und einen fürftlichen Aufwand made. Db ich nicht aber mich nehmen molle, ned meiner Anrudfunft ibn auf eine gute Beife an bie Soulb au erinnern und eine Unterfindung für fie auszumirten, ja ob id nicht einen Brief mitnehmen ober allenfalls befellen welle? 3d erbot mid been. Gie fragte: mo

ich wohne? Wohlu fle mir den Brief zu schiefen habe? Ich lehnte ab meine Wohnung zu sagen und erbot mich den andern Lag gegen Abend den Brief

felbft abzuholen.

Sie erzählte mir darauf ihre mifliche Lage; fie fep eine Witwe mit brep Kindern, von benen bas eine Madchen im Aloster erzogen werde; die andere fep hier gegenwärtig und ihr Sohn eben in die Lehrskunde gegangen. Außer diesen drep Rindern habe sie ihre Mutter bei sich, für deren Unterhalt sie sorgen muffe, und überdieß habe sie and christlicher Liebe die ungläctliche tranke Person zu sich genommen, die ihre Last noch vergrößere; alle ihre Arbeitsfamselt reiche kann bin, sich und den Ihrigen bas Nothburstige zu verschaffen. Sie wisse zwar, daß Sott biese guten Werte nicht unvelohnt lasse, sense aber doch sehr unter ber Last die sie schon lange gettragen babe.

Die jungen Lente mischten sich auch in's Gespräch und die Unterhaltung wurde ledhaster. Indem ich mit den andern sprach, hort' ich daß die Alte ihre Lochter fragte: od ich denn auch wohl ihrer heiligen Religion zugethan sep? Ich tounte demerken, daß die Lochter auf eine kluge Weise der Autwort auszuweichen suchte, indem sie, so viel ich verstand, der Mutter bedeutete: daß der Fremde gut für sie gesinnt zu sepu schiene, und daß es sich wohl nicht schiese jemainden swielich über diesen. hunde zu der fragen.

man in Frankreith einen difentlichen Gebauch von jenem Auflah machen murbe, daß ich din bielleicht bei meiner Burdringt ichon gebendt autuke, fo ware es mir erlaubt gewefen eine Abschreft gu nohmen und meine Freunde und ducklichen früher von annehmen interessanten illmständen gu antersichten.

Indeffen baben mir bas meifte und mehr als jenes Memoire enthalten founte, von einer Ceite ber erfahren, von ber fonft nur Grethumer ausanftromen pflegten. Wer batte geglaubt bas Rom einmal jur Aufflarung ber Welt, gur polligen Entlarung eines Betrugere fo viel beitragen follte, als es burch bie Berausgabe jenes Mustuge aus ben Proceffacten gescheben ift! Denn obgleich biefe Schrift weit intereffanter fenn tonnte und follte, fo bleibt fle boch immer ein fcones Document in ben Sanben eines jeben Bernunftigen, ber es mit Merbruß anfeben mußte, bag Betrogene, Salbbetrogene und Betrüger biefen Menfchen und feine Poffenspiele Jahre lang verehrten, fich burch bie Sameinschaft mit ihm über andere erhoben fühlten und von ber Sobe ihres glaubigen Duntele ben ge funben Menfdenverftanb bebanerten wo nicht geringfdåbten.

Wer fomieg nicht geen mabrent blefer Beit? und auch nur jeht, nachdem bie gange Gache geendigt und anfer Streit gefeht ift, finn ich es über amich geninnen, in Completiung ber Arten hadjenier amer mir befannt ift, mitautheijen.

Alle ich in dem Stammbaume fo mande Perfenen, basonberd Mutter und Schwester, nach als
iebend angegeben fand, bezeigte ich dem Berfasser
des Wemmire meinen Wansich sie zu schen Berfasser
Bermandten eines is sondenbaren Menschen kennen
gun irengn. Er verschte daß es somer sepn wende
dazugn gelungen, indem diese Wenschon, ann aber
ahnar, sehr ningezogen lebten, seine Fremben au jehen gewohnt sogen, und den nyndhabspheischanelten der Nation sich und einer solchen Ersenben gealleriet dentem werde; dass erwalle mir seinen Schweiber schien, der bei der Familie Zutritt habe und
durch dem er die Nachrichten und Darumente, worand der Stammbaum zusammengesest worden, vringien.

"Den folgenden Ang-enschien bernSchreiber und außerterwegen best Unternehmend: sinige Bebent, lichteiten. Ich habe, fagte er, bisher immer vermieden diesen Leuten wieder unter die Angen zu troten: denn unm ihre Sperantracte, Lanfsschen und andere Papiere in die Sande zu des sommen und von selbigen legale Copien unden zu stimmen, unwite ich mich einer uigenen Listebierun. Ich nahm Gelegenheit von einem Fannibierstipundio zu roben, das ergenboo vacant war, machte ühren andersteinlich daß ber junge Capitummino fich das zu qualifiere, daß wan vor allen Dingen vinen

Stammbaum anfiehen muffe, um zu sehen, in wiefern ber Anade Ausprücke darauf machen könne; es werde freitich nachder alles auf Regociation ansommen, die ich übernehmen wolle, wenn man mir einen billigen Theil der zu erhaltenden Summe für meine Bemühungen verspräche. Mit Frenden willigten die guten Leute in alles; ich erhielt die nottigen papiere, die Copien wurden genommen, der Stammbaum ausgearbeitet und seit der Zeit hate ich mich vor ihnen zu erscheinen. Noch vor einigen Wochen wurde mich die alte Capitummino gewahr und ich wuste mich nur mit der Langsamseit, womit hier dergleichen Sachen vorwärts gehen, zu entschuldigen.

So fagte ber Schreiber. Da ich aber von meinem Borfat nicht abging, wurden wir nach einiger Ueberlegung dahin einig, daß ich mich für einen Engländer ausgeben und der Familie Nachrichten von Sagliostro bringen sollte, der eben aus der Gefangenschaft der Bastille nach London gegangen war.

Jur gesehten Stunde, es mochte etwa drep Uhr nach Mittag sepn, machten wir uns auf den Weg. Das haus lag in dem Binkel eines Gaschend nicht weit von der hauptstraße il Casax genannt. Bir fliegen eine elende Treppe hinauf und kamen sogleich in die Rüche. Eine Frau von mittlerer Größe, ftark und breit, ohne fett zu sepn, war beschäftigt das Rüchengeschirr auszuwaschen. Sie war reinlich gekleibet und schlug, als wir hinein traten, bas eine Enbe ber Schürze hinauf, um vor und die schmuchige Seite zu versteden. Sie sah meinen gührer freudig an und sagte: Signor Siovanni, bringen Sie und gute Nachrichten? Haben Sie etwas ausgerichtet?

Er verfette; in unferer Sache hat mir's noch nicht gelingen wollen; hier ift aber ein Frember, ber einen Gruß von Ihrem Bruder bringt und Ihnen erzählen fann, wie er sich gegenwärtig befindet.

Der Gruß, ben ich bringen follte, war nicht ganz in unferer Abrede: inbessen war die Einleitung einmal gemacht. — Sie kennen meinen Bruder? fragte sie. — Es kennt ihn ganz Europa, versseht ich: und ich glaube es wird Ihnen angenehm sepn zu heren, daß er sich in Sicherheit und wohl besindet; da Sie bieher wegen seines Schickslögewiß im Sorgen gewesen sind. — Areten Sie hinein, sagte sie, ich solge Ihnen gleich; und ich trat mit dem Schreiber in das Limmer.

Es mar groß und hoch, baß es bei uns far einen Saal gelten wurde; es fcten aber auch beinach bie gange Wohnung ber Familie zu fepn. Ein einziges Fenfter erleuchtete bie großen Wande, bie einmal Farbe gehabt hatten und auf benen schwarze heiligenbilber in goldenen Rahmen herum hingen. Swey große Betten ohne Borhange ftanben an ber einen Wand, ein braunes Schräntchen, bas bie

Schalt eines Schnibtifdes hatte, ant ber anbern. Mite mitiltohe burchflochtene Stuble, baren Lehnen sehmald vergolbet gewefen, flanden barneben und die Balfheine bes fußbodens manen an vielen Stellen tief andgetraten. Hebrigens wurr miles reinlich und wir nabenten und der Jumilie, bie gen andern Ende bes Pimmere auchem ningigen Fruster verfannteltenen.

Indeh mein Albere der niten Baffame, bie in der Eweifaf, die Urfache amfate Mahabe entiarte und feine Worte wegen der Laubheit der guten und feine Worte wegen der Laubheit der guten Allen mehomals laut wiederholte, hatte ich Zeit dus Zimmer und die übrigen Perforenzu detrucken. Ein Möchen wur amgelihr fecholom Jahren, wöhlgewachfen, deren Stäckeltzige durch die Bintervon undentlich geworden woven, famde amfenter; deben der ein junger Wonft, deffen wunngenehme denth die Biattern entstellte Bildung mit anthunfestell. In einem Lehnstuhl fas oder lag vielmubr, gegewoden Fanster über, eine krunte fahr ungestaltete Perfon, die mit einer Art Schlaffucht behaftet isten.

Ale mein gehrer ifich beutitch gemacht hatte entitigte man und jum Sigen. Die Alte that wielge Fragen an mich, bie ich mir aber mußterbolmerfchen laffen, ehe ich fie beantworten tonnte, bamir ber Siellianifche Dialett nicht geläufig war.

Ich betrachtete inbeffen bie alte Frau mit Bergnügen. Gie war von mittberer Grofe, aber wohl- gedlivet; filder ihre vegrinikfigen Schiftszige, bie ibns After micht entflöllschet, war der Griebe vers breitet, biffen igenohnlich bie Menichen genieben, die des Schots berandt find; der Con ihrer Schume war fauft und angenehm.

3th beantwortete ihrel Fragen und moine Antworten mußben ihr lauch wieder verbolmetfiht weiden.

Die Langfantleit unferer Unterrebung gab mir Gologenheibunrine Worte ubzumeffen. Ich engaptte ihr, baf ihr Sohn im Frankreich lesgesprochen wer-bou und fich gegonwärtig in England befinde, wo er wöhl aufgenommen fer. Ihre Franke die fle über biefe Rachtichen außerte, war mit Ausbruden viner bergibten Fromugteit begleitet, und da ife num etwas lauter und langfaner sprach, tonnt'ich Meithen verkoben.

Indefen war ihrt Louisorhevingerommen und ihnte fich gu meinem Gibor gefete, bor ihr bas, was ich erzählt hatte, getoenlich wieberholte. Sie hatte eine winliche Schirze vorgebunden und ihre hater in Ordnung unter hat Res gebracht. Ie mehr ich franzhd nat unter hat Res gebracht. Ie mehr ich fie annah nat unter der Antensister vorzish, bestonanstallender war unter der Antensister vorzish, bestonanstallender war unter der Antensisted beiter Staten feine Lubhaste, gefunder Ginnlichbeit. die Lubhaste, gefunder Ginnlichbeit bildterand berganzen Bildung der Lubher son intensis Indeen son. Mit unmehren blauen Angen fah sie Aus under, ohne daß ich in ihrem Bildtergend einen Nogwohn spieren

Fonnte. Indem fie faß, versprach ihm Liner mehr Länge als fie zeigte, wenn fie ausstand; ihre Stellung war beterminist, fie saß mit vorwärts gebogenem Körper und die Sanda auf die Knie geslegt. Uebrigens erinnerte mich ihre mehr stumpfe als scharfe Gesichtsbildung an das Bildniß ihres Bruders, das wir in Kupfer tennen. Sie fragte mich verschiedenes über meine Reise, über meine Absicht Sicilien zu sehen und war überzeugt, daß ich gewiß zurücksommen und das Fest der heiligen Rosalie mit ihnen seiern wurde.

Da indeffen bie Großmutter wieber einige Fregen au mich gethen batte und ich ibr au entworten befcheftigt mar, fprac bie Lochter halblant mit meinem Gefährten, doch fo, baf ich Anlaf nehmen founte au fragen: wovon bie Rebe fen? Er fagte baranf: Krau Capitummine erzähle ibm, baf ibr Bruber ibr noch vierzehn Ungen foulbig fep; fie babe bei feiner fonellen Abreife von Valermo verfeste Samen für ibn eingelofet; feit ber Beit aber weber etwad von ibm gebort, nach Gelb, noch irgend eine Unterflägung von ibm erhalten, ob er gleich, wie fie bore, große Weichthimen befibe unb einen fürflichen Aufwand made. Db ich nicht iber mich nehmen molle, nach meiner Inrudtunft ibn auf eine gute Beile an die Sould au erinnern und eine Unterfinbung für fie auszuwirfen, ja ob id nicht einen Brief mitnehmen ober allenfalls be-Rellen wolle? 3d erbot mich barn. Gie fragte: mo

ich wohne? Bohin fie mir den Brief ju fchicen habe? Ich lehnte ab meine Bohnung zu fagen und erbot mich den andern Tag gegen Abend den Brief felbst abaubolen.

Sie erzählte mir darauf ihre mifliche Lage; fie fep eine Witwe mit drep Aindern, von denen das eine Mädchen im Aloster erzogen werde; die andere fep hier gegenwärtig und ihr Sohn eben in die Lehrskunde gegangen. Außer diesen drep Aindern habe sie ihre Mutter bei fich, für deren Unterhalt fie forgen muffe, und überdieß habe sie aus christlicher Liebe die ungläckliche tranke Person zu sich genommen, die ihre Laft noch vergrößere; alle ihre Arbeitsfamfelt reiche kann hin, sich und den Ihrigen das Mothodritige zu verschaffen. Sie wisse zwar, daß Sott diese guten Werke nicht undelohnt lasse, seusge aber doch sehr unter ber Last die sie schon lange gestragen babe.

Die jungen Lente mischten sich auch in's Gefprach und die Unterhaltung wurde lebhafter. Indem ich mit den andern sprach, hort ich daß die Alte ihre Todter fragte: ob ich denn and wohl ihrer heiligen Religion zugethan sept. Ich kounte demerken, daß die Tochter auf eine kluge Weise der Antwort auszuweichen suche, indem sie, so viel ich verfand, det Antter bedeutete: daß der Fremde gut für sie gesinnt zu sepn schiene, und duß es sich wohl nicht schiese semanden sogleich über diesen Annkt zu der fragen.

Dy fie hirten, bafisch bulb von Palamas abreifen wollte, wurden fie bringender und erstechten mich; das ich boch ja wiedensommen möchte; befonders rühmten sie die paradiesischen Tagen des Wosaliensoften, dergleichen ja von gangen Welt wicht mide gesoften und genossen werden

Mein Begleiten, ber fcont lange, Luft: gehabt hette fich zu enbfernen, machte endlich der Austernehmig burch seine Gehaben: ein Ende und ich versferach den andern: Lag gegen Abend wieder zu kom wen: und den Brief abzüseln. Mein Wegleiten frente fich, daß alled so gladtlich gefangen fep wud wie fcheben unfeleben ben einander.

Man tann finiten Einbund banten, ben biefe anme, fromme, wohlgefirmte Samilie auf mich ges mache hatte: Meine Rangierba sun bafriebigt; aber ihr natürliched und guted Aletragen hattereinen Antheil in mir erregt, der fich durch Nachbenten-noch vormebebe.

Gogleich aber enthaubier min die Some wegen bed folgenden Bagel En man natürlich bafiblese Exsocianugi, die seim anfanklingenblich aberreicht hatte, nach meinem Alfosebo mandad Raddendan bei ihnen erregen mußte. Durch den Gremmbunn war dein bekunnt, daß nach mehrere von der familie lebten; es war natürlich daß fie ihne frennte zur fammen beriefen; um fich in ihren Gegannarh dadjenige niedesholenezu lässen, was flaktage under mit Bermunderung von mir gehört hatten. Meine Absicie hatte ich erreiche und es blieb mie mus nach iderig biefes Abeitenen auf eine fchickliche Weise gu endigen. Ich begab micht daber des andern Augs gleiche nach Absche alleine intispee "Abhumg. Sie verwunderten fich da ich hinsintent. Die Ariefisch nach nicht serbin fagten sie, und einige ihner Men wandten numbheren mich auch februari per iernen, welche fich gegen Abend einfinden mirben.

Ich versete: daß ich morgen fruh schon abreisen muffe, daß ich noch Bisten zu machen, auch einzupaden habe und also lieber früher als gar nicht batte kommen, wollen.

Inbeffen trat. ben Cobn berein, ben ich bes Rags vorber nicht gefehen hatte. Er glich feiner Schwefter an Buchs und Bilbung. Er brachte den Brief ben man mir mitgeben wallte, ben er, wie es in jenen Gegenben gewöhnlich ift, außer bem Saufe bei einem ber öffentlich figenben Rotarien hatte foreiben laffen. Der junge Menfc hatte ein ftilles, tranriges und befdeibenes Befen, erfunbigte fic nach feinem Obeim, fragte nach beffen Reichthum'und Ausgaben und feste traurig bingu: warum er feine Familie boch fo gang vergeffen haben mochte? Es ware unfer griftes Glut, fuhr er fort, wenn er einmal hieber tame und fich unferer ans nehmen wollte; aber, fabr er fort, wie hat er Ihnen entbedt bas er noch Muvermanbte in Dalermo babe? Man fant, ball er und illevell verlandens und fic får einen Deuen von grober Gebunt ausgebil.

3ch beautwortete biefe Frage, welche burch bie Unvorsichtigkeit meines Führers bei unserm ersten Eintritt veranlast worden war, auf eine Weise, bie es wahrscheinlich machte, bas ber Obeim, wenn er gleich gegen bas Publicum Ursache habe feine Ab-Innft zu verdergen, doch gegen seine Freunde und Bekannten kein Geheimnis daraus mache.

Die Schwester, welche wahrend biefer Unterrebung herbeigetreten war und durch die Segenwart bed Bruders, wahrscheinlich auch durch die Abwesenheit des gestrigen Freundes mehr Muth bekam, fing gleichfalls an sehr artig und lebhaft zu sprechen. Sie baten sehr, sie ihrem Ontel, wenn ich ihm schriebe, zu empfehlen; eben so sehr aber, wenn ich biese Reise durch's Konigreich gemacht, wieder zu kommen und das Rosaliensest mit ihnen zu begehen.

Die Mutter stimmte mit ben Kindern ein. Mein herr, fagte fie, ob es fich zwar eigentlich nicht schieft, ba ich eine erwachsene Lochter habe, frembe Mauner in meinem hause zu sehen, und man Ursache hat fich sowohl vor der Gefahr, als der Rachrede zu huten, so sollen Sie und doch immer willommen sepn wenn Sie in diese Stadt zurudteberen.

D ja, verfehten die Kinder, wir wollen ben herrn bei'm fiefte herumführen, wir wollen ihm alled zeigen, wir wollen und auf die Gerufte feben, po wir die Feierlichteit am beften feben tonnen.

Wie wied er fichilder den großen Magen und befondere über die buldtige Abundnation Freuen!

Indeffen hatte bie Grofmutter ben Brief geles fen und wieder gefefen. Da fleiberte bag to Mb-Abtob hounes wollte ftant fie auf und ibereab mir Dat Allfallemennefaltete Davier. Simetr Sie meinem Boller, Mitg iffe thet einer Boben Bebbaftigteit, ja elwer Wet von Begeffterung gn: fagen Gie nochtem Coun, wie alledith min bie Rattritt gemont bat, Die Sie mite von ihm gebracht baben! fagen Sie ibm, das ich ibn fo an mein Berg fcbliefe - bier ftredte fie ble Wome aus einander und beudte fie wieber auf ihre Bruft gufeinmen - baf ich täglich Gott und tinfere bellige Jungfren fit fin im Gebet aufeite, bie ich ifin litth feiner Regu meinen Stich uebe, und das to ant wante to the vor meinem Ente nod einmal mit Biefen Engen zu feben, die fo viele Libramen iffer tha bergoffen baben.

Die eigne Bierlichkeit der Stallanischen Sprace begunfligte die Wahl und die eble Stellung blefer Borte, welche noch Werdles von lebhaften Gedärben begfeitet wurden, wollik jene Ration einen anglandischen Rein zu verbreiten gewöhrt fif.

3ch nahm nicht ohne Rubrung von ihnen Abfchied. Sie reichten mir alle die Sande, die Rinder
gefeiteten mich hinaus, und indes ich die Ereppe hinniterging, fprangen fie auf den Balcon des Feitfters, das ans der Rache auf die Strase ging, riefen mir nach, winkten mir Gruse zu und wiederholten: daß ich ja nicht vergeffen möchte wieder zu kommen. Ich fab fie noch auf dem Balcon fteben, als ich nm die Ecke berumging.

Ich branche nicht zu sagen, daß der Antheil ben ich an dieser Familie nahm, den lebhaften Wunfch in mir erregte ihr nuhlich zu sepn und ihrem Bedurfniß zu Sulfe zu kommen. Sie war nun durch mich abermals hintergangen und ihre hoffnungen auf eine unerwartete Salfe waren durch die Rengierbe des nordlichen Europa's auf dem Wege zum zwertenmal getäuscht zu werden.

Mein erfter Borfat war, ihnen vor meiner Abreise jene vierzehn Ungen zuzustellen die ihnen ber Flüchtling schuldig geblieben, und burch die Bermuthung, daß ich diese Summe von ihm wieder zu erhalten hoffte, mein Geschent zu bedecken; allein als ich zu hause meine Rechung machte, meine Casse und Papiere überschlug, sah ich wohl daß in einem Lande wo durch Mangel von Communication die Entserung gleichsam in's Unendliche wächst, ich mich selbst in Berlegenheit sehen wurde, wenn ich mir anmaßte die Ungerechtigkeit eines frechen Menschen burch eine berzliche Gutmuthigteit zu verbessern.

Gegen Abend trat ich noch ju meinem Sandelesmanne und fragte ihn: wie denn bas geft morgen ablaufen werde, ba eine große Procession burch die Stadt gieben und ber Bicetonig selbst bas Seiligfte

au fius begleiten folle? Der geringste Binbftos muffe ja Sott und Menfchen in die biefte Staubwolfe verhullen.

Der muntere Mann versehte, daß man in Palermo sich gern auf ein Wunder verlaffe. Schon mehrmals in ahnlichen Fällen sen gewaltsamer Plahregen gefallen und habe die meist abhängige Straffe, wenigstens zum Theil rein abgeschwemmt und der Procession reinen Weg gebahnt. Anch dießmal bege man die gleiche hoffnung nicht ohne Grund, denn der himmel überziehe sich und versspreche Regen auf die Nacht.

Palermo, Sonntag, ben 15 April 1787.

Und so geschah es benn auch! ber gewaltsamste Regenguß siel vergangene Racht vom himmel. Sosgleich Morgens eilte ich auf die Straße um Zenge bes Bunders zu sepn. Und es war wirklich sellssam genug. Der zwischen den beiderseitigen Schrittkeinen eingeschränkte Regenstrom hatte das leichteste Kehricht die abhängige Straße herunter, theils nach dem Meere, theils in die Abzüge, in sofern sie nicht verstopft waren, sortgetrieben, das gröbere Geströhde wenigstens von einem Orte zum andern geschoben und baburch wundersame, reine Mäanders auf das Pflaster gezeichngt. Run waren hundert und aber hundert Menschen mit Schaufeln, Besen

annis Gabelat babinterbet, bieft weinen Stellen an er: meitem und in Aufammenhang zun beitraen, anhem fie bie noch übrig gebliebenen Unreinfeleiten ? balb auf diefe bald auf ione Geite bauften. Daraus er: delate benn , baf bie Droceffian, ale fie benamm, mielich einen reinlichen Schlangenwer bund iben Monaft gehabet fab jend famphl die fammetlide Lanabellaibete Beuftlichteit ale ber metteftifiae Atbel. den Bicelonie en der Gnise, unethindert und anbefabelt bernchichneiten famite. 'Od alaubte bie Rin: der Musel au feben , benan burch Moor und DRober von Engelsband ein trodner Dfab bereitet mache, und veredelte mir in biefem Gleichniffe ben uner: träglichen Anblid, fo viel anbächtige und anftanbige Meniden burd eine Allee von feuchten Rotbbaufen durchbeten und bürchvennfen su-feben.

Anf den Schrittfleinen hatte man nach mir vor neinlichen Wandel, im Innern der Stadt hängegen, mabin und die Absaht verschiedenes bis jest Wernachlästigtes zu sehen gerade heute geben bieß, war as fast numbolich durchzufammen, obgleich und hier das Kehren und Anschaffen nicht narfammt mar-

Diefe Feiorlicheit geb ums Anlas die hamptkinche zu besuchen und ihre Merkwärkigkeiten zu bebrechten, auch weil wir einmal auf den Beinen maren, und nach andern Gebäuden umzusehen: da und denn ein manrisches, die jest macherhaltenes hand gar fehr ergiste — nicht groß aber mit sichmen, weiten und wohlproporeionirten, harmonischen Raumen; in einem norblichen Alima nicht eben bewohndar, im fidlichen ehr bochen ninkommener Aufenshalt. Die Banfindigen magen und bavon Grund und Aufeist überlieferne

Andriaben mir in einem unfrennblichen Locat's verfctiebene: Rafte andler; murmbrier Sintuengs bie mit aber zussetztiffenn krines Gebuld baften:

Palermo, Mantag-ben 16. April 1787.

Dar wir und num selbst mie einer nahem Abreiseaus diesem Paandies bedrohen malfan, so haffre icht,
heute nach im öffentlichem Sarten ein vollsommensetkabsalgussuhen, mein Ponsum in der Odoffer zu lesten
und auf einem Spaziergang nach dem Ahale; ame kabs des Assaliendenze , den Pian der Anuffrad
weiter dunchzudenten und zurwerfusen, ob diefend vollter dunchzudenten und zurwerfusen, ob diefend
egensundereiner draumtische Soise abzugewinden soch mit vielem Behagen geschehen. Ich venzuchter note den Plan, und konnte nicht nutenkonstellen Stellen die mich besonden anzogen, zu entwerfen und aushabskären. Palermo, Dienstag ben 17 April 1787.

'Es ift ein mabres Unglud wenn man von vielerlei Geiftern verfolgt und versucht wirb! Seute frub ging ich mit bem feften, enbigen Borfas meine bichterifden Eraume fortaufeben nach bem offentliden Garten, allein, es id mich's verfab, erhafchte mich ein anderes Gefpenft, bas mir fcon biefe Tage nachgefdlichen. Die vielen Pflangen, bie ich fonft nur in Rubeln und Topfen, ia bie größte Beit des Sabres nur binter Glasfenstern ju feben gewohnt war, fteben bier froh und frifd unter freiem Simmel und, indem fie ihre Bestimmung vollfom= men erfallen, werben fie und beutlicher. 3m Mu= geficht fo vielerlei neuen und erneuten Gebilbes fiel mir bie alte Grille wieber ein : ob ich nicht unter biefer Schaar bie Urpflange entbeden tonnte? Eine folde muß es benn bod geben! Boran wurde ich fonft ertennen, bag biefes ober jenes Gebilbe eine Pflange fep, wenn fie nicht alle nach einem Mufter aebilbet maren ?

Ich bemubte mich zu untersuchen, worin benn bie vielen abweichenden Gestalten von einander unterschieden seven. Und ich fand sie immer mehr ähnlich als verschieden, und wollte ich meine botantiche Berminologie anbringen, so ging das wohl, aber es fruchtete nicht, es machte mich unruhig, ohne daß es mir weiter half. Gestort war mein uter poetischer Borsab, der Garten des Alcinous

war verschwunden, ein Beltgarten hatte fich aufgethan. Warum find wir Neueren boch so gerftreut, warum gereigt zu Forberungen, die wir nicht erreichen noch erfällen tonnen!

Micamo, Mittwoch ben 18 April 1787.

Rei Reiten ritten wir aus Balermo. Anies unb ber Betturin batten fic bei'm Gin : und Anfvaden vortrefflich erwiefen. Bir jogen langfam bie berrlide Strafe binauf, bie und foon bei'm Befud auf San Martino befannt geworben, und bewunderten abermals eine ber Pracht-Fontainen. am Wege, als wir auf die mäßige Sitte diefes Landes vorbereitet wurden. Unfer Reitfnecht namlich batte ein fleines Beinfaficen am Riemen umgebanat, wie unfere Martetenberinnen pflegen, und es foien fur eis nige Tage genugfam Bein zu enthalten. Bir verwunderten und baber als er auf eine ber vielen Springröhren lodritt, ben Pfropf eröffnete und Baffer einlaufen ließ. Bir fragten, mit mabrhaft Deutschem Erftaunen, was er da vorhabe? ob bas. gafden nicht voll Wein fen? Worauf er mit großer Gelaffenheit erwieberte: er habe ein Drittheil bavon leer gelaffen und weil niemand ungemifchten Wein trinte, fo fep es beffer man mifche ihn gleich im Gangen, ba vereinigten fic bie gluffigteiten beffer und man fep ja nicht ficher aberall Baffer ju finden.

Indesen, war des fielschen gefüllt, und mir machten und diesen, aktorientalischen, hocheritägehrand, gefallen lassen.

Als wir nun hinter Monneale auf die Sohen gelangten, sahen wir wunderschone Gegenden, mehr im historischen als denomischen Styl. Wir blickten rechter hand bis an's Meer, das zwischen ben wundersamften Vorgebirgen über banmreiche und banmlase Gestade seine schungenade horizantalunie hingen und so, entschieden rubig, mit dem wilden Anliseisen bervlich contrastiere. Aniep enthielt sich nicht deven in Kieinem Gormat mehnere zu nurreisen.

Nun-find wir in Alcam op einem ftillen, reinlichen Stäbtden, boffen mahleingerichteter Gafthaf als eine fcone Anfait zu rihmen ift, da mann rom hier aus ben abfeits und einfam beiegenen Aempet von Gegell bemein beinden. leine

Micamo. Donnerstog ben. 19 April 1787.

Dingefällige Bohnung in einem ruhigenillerge ftabten zieht und ang nuh wir faffen den Endfüllig ben gangen Lag hier zuzubringen. Da mag beme vor allen Bingen von gaftrigen Beeigniffen die Rebe: fopn. Schon früher längnete ich des Aringenflalles gonie Onginalisät; er hat Mongangen gehabt und Mufter gafunden. Auf bem Wege nach Monneale foden zwer tingehemen an einer Fanteine und auf.

bam Golanber einige Bafen, villig als woner fier ber Rurft bestellt batte.

Hinter Menreale, mann man hem schönen Weg verläßt: und: in steinichte Gebiege tommt; liegem oben auf dem Ruden Steine im Weg, die ich ihren Schwere und Amvittevung nach für Cisenstein dielt. Alle Landoessächen sind behaut und tragen besser ober schlechter. Der Kaltstein zeigte sich rothe, die von mitterte. Erde an solchen Stellen doszleichen. Wese rothe, thonig tallige Erde ist weit verbreitet, der Apden schuer, sein Sand darunter, trägt aber tresslichen Weigen. Wir sanden: alte, sehr starte, aber verfulmmelte. Delbäume.

tinter bem Obbach einer Inftigen an der schieche tem herberge vorgehauten halle erquidten wir und; am einem miftigen Imbifi. hunde verzehrten besgierig die weggemerfenen Schalen unforer Mukkez ein Betteljunge vertrieb fle und speiste mit Appetit die Schalen den Aepfel die und speisten, dieser aben ward gleichfalle von einem alten Bettler verziget. handwerfeneid ist überall zu hause. Inciener gerlumpten Bogg lief der alte Bettlen him undwieder, als haudinecht ober Kellner. Sochatte iche auch schon früher gesehen, daß wenn manetwed von einem Wirthe verlangt wed er genade nicht in hause einem Wirthe verlangt wed er genade nicht in hause balen.

Dad find wir gewöhnlich, vor einer famnenfrenlichen Bebienung bewahrt, da unfer Wetturin nontrefflich ift — Stallfnecht, Cicerone, Garbe, Ein: tanfer, Roch und alled.

Auf ben hoheren Bergen findet fich noch immer ber Delbaum, Caruba, Frazinud. Ihr Feldban ift auch in drep Jahre getheilt. Bohnen, Getreide und Rube, wöbei fie fagen: Mift thut mehr Wunber als die heiligen. Der Weinftod wird fehr niedrig gehalten.

Die Lage von Alcamo ift berrlich auf ber Sobe in einiger Entfernung vom Meerbufen, die Großbeit der Gegend gog uns an. Sobe Relfen, tiefe Ebaler babei, aber Beite und Mannichfaltigfeit. Sinter Monreale rudt man in ein fcones doppeltes Ebal, in beffen Mitte fic noch ein Releruden berglebt. Die fruchtbaren Felber fteben gran und ftill, indef auf bem breiten Bege wilbes Gebuich und Standenmaffen, wie unfinnig, von Blutben glaugt: ber Linfenbufd, gang gelb von Schmetterlings= blumen aberbedt, fein grunes Blatt ju feben, ber Beigborn, Strauf an Strang, bie Aloes ruden in bie Sobe und benten auf Bluthen, reiche Teppide von amarantrothem Rlee, bie Infecten-Ophris, Alpenedelein, Spacinthen mit gefdloffenen Gloden, Borraf, Alfen, Afphodelen.

Das Baffer bas von Segest herunter tommt, bringt außer Kallsteinen viele Hornstein: Geschiebe, sie find sehr fest, duntelblan, roth, gelb, brann, von den verschiedensten Schattirungen. Auch ansstedend als Sange fand ich horn: ober Feuersteine

in Kalifelsen, mit Sahlband von Kalf. Bon foldem Geschiebe findet man ganze Sügel ebe man nach Alkamo kommt.

## Segeft, ben 20 April 1787.

Der Tempel von Segest ist nie fortig geworben und man hat ben Plat um benfelben nie verglichen, man ebnete nur ben Umfreis worauf die Säulen gegründet werden sollten; denn noch jeht gehen die Stufen an manchen Orten nenn bis zehn Fuß in der Erde und es ist kein Singel in der Rabe, von dem Steine und Erdreich hatten herunter kommen konnen. Auch liegen die Steine in ihrer meist maturlichen Lage und man sindet keine Trümmer darunter.

Die Sanlen fteben alle; zwey die umgefallen waren find nenerdings wieder bergeftellt. In wiesfern die Saulen Sociel haben sollten ift sower zu bestimmen und ohne Beichnung nicht bentlich zu machen. Bald fieht es aus als wenn die Saule auf der vierten Stufe stände, da muß man aber wieder eine Stufe zum Innern des Tempels hinad, bald ist die oberste Stufe durchschuitten, dann fieht es aus als wenn die Saulen Basen hatten, bald find diese Bwischenraume wieder ausgefüllt, und da haben wir wieder den ersten Fall. Der Architest mag dieß genauer bestimmen.

Die Rebenfeiten haben amblf Saulen vone bie

and Gabela babinterbet, bieft zeinen Gtellen an ermeiten und in Bufammanbang int bringen, inham fie bie noch übria gebliebenen Unreinfefeiten i beib auf biefe balb aufgene Geite bauften. Darene er: dolate benn , baf bie Mraceffion , ale fie benann. miellich einen geinlichen Schlengenwer bund iben Moueft achaint feb und fewahl die fimmetide Laugheligibete Geiftlichteit els ber metteftigige athel. den Wicelinie, en ber Gnise, ungehindert und un: befabelt berechieneiten fannte. 'Ich jelaubte bie Rin: der Mael au feben , beneu burd Moer unb Dober von Engeleband ein trodner Biab bereitet mache, und veredelte mir in biefem Gleichniffe ben uner: tragliden Anblid, fo viel anbachtige und anftanbige Meniden burd eine Allee von feuchten Rothhaufen burchbeten und burchveunten gu-feben.

Auf iben Schritefteinen habte man nach mie vor neinlichen Mandel, im Innenn der Stadt hängegen, mahin und die Abschied verschiedened bis jost Wernachlästigtes zu sehen gernde heute gehen bieß, war as fast numbglich durchzufammen, obgleich auch hier das Kebren und Anskaufen nicht narfammt mare.

Siefe Feierlickeit gob und Anlas die Hamptkinde zu besuchen und ihre Merkwärtigkeiten zu betrachten, auch weil wir einmal auf den Beinen maren, und nach andern Gebäuden umzusehen: da und denn ein manrisches, die jeht macherhaltenes hand gar sehr ergohte — nicht groß aber wit sichmen, weiten und wohlproportionirten, harmonischen Raumen; in einem nordlichen Alima nicht eben bewohnder, inwifidlichen eine bidoft wiffommener Aufenehalt. Die Baufundigen mögen und devon Grund und Anfeist überbieferne.

Ande faben mir in einem unfrennbliden Local' verfchiebene: Mafte auther; murmbrier Sintuans bie wir aber zu enthiftent biner Gebulb batben:

## Palermo , Mentag ben 16 . April 1787.

Die wir und nun selbs mie einer nahen Abreise and diesem Paardies bebrohen malfen, so haffre ich heute nach im öffentlichen Sarten ein vollkummenade Labsalgustuben, mein Ponsum in der Odoffer zu lesten und auf einem Spaziergang nach dem Shale; ame Abse des Resultendenge, den Phan der Russkrade weiter des Resultendenge, den Phan der Russkrade weiter des Resultendense den Phan der Russkrade weiter des Resultenders und zu nicht mit geoßem Glädzeichen Reigen Behagen geschenen Ich vonstanzeiche den Phan, und konnte nicht nuterkaffenz einige Stellen die mich besonden anzogen, zu entwerfen und ausgustüberen.

Palermo, Dienstag ben 17 April 1787.

· Es ift ein wehres Unglid wenn man von vielerlei Beiftern verfolgt und versucht wird! Beute frub ging ich mit bem feften, enbigen Borfas meine bichterifden Eraume fortaufeben nach bem offentliden Garten, allein, el ich mich's verfab, erhafchte mich ein anberes Gefpenft, das mir fcon biefe Tage nachgeschlichen. Die vielen Ditangen, bie ich fonft nur in Rubeln und Topfen, ja bie größte Beit des Jahres nur binter Glasfenftern gu feben ge= mobut war, fteben bier frob und frisch unter freiem Simmel und, indem fie ibre Bestimmung vollfom= men erfallen, werben fie uns beutlicher. 3m Mu= geficht fo vielerlei neuen und erneuten Gebilbes fiel mir die alte Grille mieber ein : ob ich nicht unter biefer Schaar bie Urpflange entbeden tonnte? Eine folde muß es benn bod geben! Boran wurde ich fonft ertennen, daß biefes ober jenes Gebilde eine Pflange fep, wenn fie nicht alle nach einem Mufter gebilbet maren ?

Ich bemubte mich zu untersuchen, worin benn bie vielen abweichenden Gestalten von einander unterschieden seven. Und ich fand sie immer mehr ähnlich als verschieden, und wollte ich meine botantsche Eerminologie andringen, so ging das wohl, aber es fruchtete nicht, es machte mich unruhig, ohne daß es mir weiter half. Gestort war mein guter poetischer Borsab, der Garten des Alcinous

war verschwunden, ein Weltgarten hatte fich aufgethan. Warum find wir Neueren boch so gerftreut, warum gereigt zu Forderungen, die wir nicht erreichen noch erfällen tonnen!

## Micamo, Mittwoch ben 18 April 1787.

Rei Reiten ritten wir aus Valermo. Aniep unb ber Betturin batten fic bei'm Gin : und Aufpaden portrefflich erwiesen. Bir jogen langfam bie berrlide Strafe binauf, die und icon bei'm Befuc auf San Martino befannt geworben, und bewunderten abermale eine ber Dracht-Fontainen. am Bege, als wir auf die mafige Sitte biefes Landes vorbereitet wurden. Unfer Reitfnecht namlich batte ein fleines Beinfagden am Riemen umgehangt, wie unfere Martetenberinnen pflegen, und es ichien fur eis nige Tage genugfam Bein an enthalten. Bir verwunderten und daber als er auf eine ber vielen Springrohren lodritt, ben Pfropf eröffnete und Baffer einlaufen ließ. Bir fragten, mit mabrhaft Deutschem Erftaunen, was er da vorhabe? ob das. Rafchen nicht voll Wein fep? Worauf er mit großer Selaffenheit erwieberte: er babe ein Drittbeil bavon leer gelaffen und weil niemand ungemischten Bein trinte, fo fep es beffer man mifche ihn gleich im Gangen, da vereinigten fic bie Rinffigteiten beffer und man fep ja nicht ficher überall Baffer ju finden.

Indoffen, war ben Fäßchen gefüllt, und mir machten und biefen, altorientalischen Socheritägehrauch, gefallen laffen.

Als wir nun hinter Monneale auf die Sohen gelangten, sahen wir wunderschöne Gegenden, mehr im historischen als dienemischen Styl. Wir blickten rechter hand bis an's Meer, das zwischen ben wundersamsten Worgebirgen über baumreiche und baumlose Gestade seine schnurzevode horizantelunie hingog und so, entschieden rufig, mit dem wilden Inliseisen, bevolich contrastiete. Aniep enthielt sich nicht deven in kieinem Format mehnere zu nurreisen.

Nun-find wir in Alcam op einemstillen, reine lichen Städten, boffen mahleingerichterer Safthaf als eine schöne Anfalt zu rühmen ift, da mangrose hier aus den ahseits und einsam belegenen Lempes von Seach begiene hofnden tenn.

# Micamo . Donnerfica ben. 19. April 1787.

Dingefäuse Mohnung in einem: rubigemillerge fiedt den zieht und ananuh wir faffen den Entschlaßden gangen. Ang. bier zumbringen. On mag denn vor allen Singen von gaftrigen Seeigniffen die Made: fopn. Sichon früher languete ich des Pringeniffen der gonia Oniginalisät; er hat Mongingen gehabt. und Mufter gefunden. Auf dem Mege nach Monneale floben zwep lingehemer an einer Fantsiese und auf

bam Golanber einige Bafen, villig, ale woner fier ber Rurft beftellt batte.

Sinter-Maureale, menn man bem schönen Weg verläßt: und: in steinichte Gebiege: tommt, liegenoben auf dem Ridden Steine im Weg, die ich ihren Schmere und Amvitterung nach für: Eisenstein hielt. Alle Landoeflächen sind bebaut und tragen bester obere schlechter. Der Kallstein zeigte sich rothe, die von mitterte. Erde an solchen Stellen dosgleichen. Diese rothe, thonig, tallige: Erde. ist meht verbreitet, der: Anden schmer, toin Sand dammter, trägt aber tresslichen Weigen. Wir sanden: alte, sehr-starte, aberverstimmmelte. Delbäume.

Unter dem Obdach einer lustigen an der schlachten harberge vorgehauen Salle erquicken wir und am einem mistigen Imbis. Sunde vergehrten de-gierig die weggeworfenen Schalen unterer-Mukker ein. Betteilunge vertrieb sie mis vongehrten, dieser die Speici in des Repfel die mis vongehrten, dieser den dien. Dettier versiest. Sandwartsneid ist überall zu Saufa. Inceiner zeriumpten. Bogg lief der alte Bettien hin: und mieder, als Sausknecht ober Kellner. Sochate ich auch soon früher gesehen, das wenn manetwas von einem Birthe verlangt was er genade nicht im hause sinam Birthe verlangt was er genade nicht im Sause balan.

Dad: find wir gewöhnlich, vor einer factneufrenlichen Bebienung bewohrt, ba unfer Wetturin-nortrefflich ift - Stallfnecht, Cicerone, Sarbe, Ein-

Auf ben hoheren Bergen findet fich noch immer ber Delbaum, Caruba, Frarinus. Ihr Feldbau ift anch in drep Jahre getheilt. Bohnen, Getreide und Ruhe, wöbei fie fagen: Mift that mehr Wunber als die Heiligen. Der Weinstod wird sehr niedrig gehalten.

Die Lage von Alcams ift berrlich auf ber Sobe in einiger Entfernung vom Meerbufen, die Groß: beit ber Segend gog und an. Sobe gelfen, tiefe Thaler babei, aber Beite und Mannichfaltigfeit. Sinter Moureale rudt man in ein fcones boppeltes Ebal, in beffen Mitte fich noch ein geleruden bersieht. Die fruchtbaren gelber fteben grun und ftid, indef auf bem breiten !Bege wilbes Gebufd und Standenmaffen, wie unfinnig, von Blutben glaust: ber Linfenbufd, gang gelb von Schmetterlings= blumen überbedt, fein grunes Blatt gu feben, ber Beifdorn, Strauf an Stranf, bie Aloes ruden in die Sobe und deuten auf Bluthen, reiche Teps pide von amarantrothem Alee, bie Infecten-Ophris, Alpenroslein, Spacintben mit gefchloffenen Gloden, Borraf, Milien, Afphodelen.

Das Waffer das von Segest herunter tommt, bringt außer Raltsteinen viele Hornstein: Geschiebe, sie find sehr fest, dunkelblan, roth, gelb, brann, von den verschiedensten Schattirungen. Auch auftebend als Gange fand ich horn: ober Feuersteine

in Kallfelsen, mit Sahlband von Kall. Bon solchem Geschiebe findet man ganze Hugel ehe man nach Altamo kommt.

#### Segeft, ben 20 April 1787.

Der Tempel von Segest ist nie fortig geworden und man hat den Plat um benfelben nie verglichen, man einete nur den Umfreis worauf die Säulen gegründet werden sollten; denn noch jeht gehen die Stufen an manchen Orten nenn die zehn Fuß in der Erde und es ist kein Singel in der Rähe, von dem Steine und Erdreich hätten herunter tommen können. Auch liegen die Steine in ihrer meist maturlichen Lage und man sindet keine Trummer darunter.

Die Säulen stehen alle; zwep bie umgefallen waren find neuerdings wieder hergestellt. In wiesfern die Säulen Sociel haben sollten ift sower zu bestimmen und ohne Zeichnung nicht dentlich zu machen. Balb sieht es ans als wenn die Säule auf der vierten Stufe stände, da muß man aber wieder eine Stufe zum Innern des Tempels hinab, bald ist die oberste Stufe durchschitten, dann sieht es aus als wenn die Säulen Basen hätten, bald sind diese Bwischenraume wieder ausgefüllt, und da haben wir wieder den ersten Fall. Der Architest mag dieß genaner bestimmen.

Die Rebenfeiten haben zwolf Saulen ohne bie

Collegion, bie vorbere mub bentere Gelter facio. mit ben Geffenlen. Die Baufen, an benen mambin: Steine transportirt, find an ben Stufenbed Lammelt ringenm nicht meggebauen ... um Beweis baf ber Tempel nicht fertig geworben. Am meiften seigt bavon aber ber Ausboben : berfelbe ift von ben Seitan berein ameinigen Orten-burd Bletten auten dien, in ber Mitte aber fieht noch ber robe Laktein halter ald bad Rivean bed anacianten Bobende en lamaalfo, nie: asplattet : gewefen : fent. - And ift: Brine-Cinux unn innener Salle: Red menicer iffe bor-Demost mit Stud ribbrzogen gewofen, bas es aber: bie Charles war ichet füch vermobben? em ben Mitten der Cepielle find Boriminae . wo fichmielleiche ber! Cind-aufbliefen fellte: Bat Gange.ift aud einem: travertinabuliden Ralfftein gebaut, jest febr werfremm. Die Beftangstion: von 1781-bat dem Bebeube febr moble gethans Der Steinfcmitt bar die: Theile insummenfiet: iff: cinfact alter fcom: Die grofene befondenn Steine, benen Biebofel ets. michnet. Frant ich mich finden. fie find viellende ans Medamostion: bet : Sanien verbraucht merben.

Die Enge bed Compelo istefonderbar: am höchfem-Endowined weiten langen Spaled, auf einem ifoilieden Geigelp aber doch noch von Alippen ungeben; sicht er über vieb Land-in eine weite Ferne, aber nurein Echen Meer: Die Gegend und in trausiger-Fruchtbarfeit, alles bebant und fast nirgends eine-Endungn. Mich biebenden Disteln schwingen ungahlige Schmetterlinge. Wilber Fenchel ftand, acht 1968 neum Gaß iboch, verdorret von vorigem Jahr her fo reinflich und in scheinbarer Ordnung, ibas man es felr die Aulage einer Banunsthule hatte shaltun ibonnen. Der Wind fans ben Guntum mie in einem Balbe, mit Winningel schweben schreiend alber ibem Gebälle.

Die Beabfeligfelt in ben unfcheinbaren Erimanera eines Theaters berumgufteigen, bendim unt die Luft bie Erimmer ber Stabt au befinden. Mit Ruse bes Bempels finben fich große Stütte jenes Sorufteins aut ber Weg nach Wicamo fit mit ment-16den Gefchieben beffelben gemifcht. Bieburib Committeln Autheil Afefeleibe in ben Boben, wobutt er toderer wird. Wa frifaem Fenmel bemertte the bon Buterflisted ber unteren und oburen Bluttur . and et ift both unr immer baffelbe Organ bas fich and ber Sinfaibleit aur Dann idfaitigfeit entwicteit. Man gatet bier febr fleifig, bie Daduner geben wie bei einem Breibingen bas genge Welb burch. 34: fecten laffen fich auch feben. In Bulermo butte 44 unt Beufent benerft, Etbethfen, Bfritegel, Soneden nicht fooner gefatot ale unfere, ja nur drau.

## Eaflel Beirano, Connabend ben 21 April 1787.

Bon Micamo auf Caftel Betrano fommt man am Raltgebirge ber aber Riesbugel. 3wifden ben fteilen unfruchtbaren Raitbergen weite, buglichte Thaler, alles bebaut, aber faft fein Baum. Riesbugel voll großer Gefdiebe, auf alte Peceres: Ardmungen binbentenb ; ber Boben fcon gemifcht, leichter als bisber, wegen bes Antheils von Sanb. Salemie blieb und eine Stunde rechts, bier famen wir über Gpodfelfen, bem Ralle vorliegenb, bas Erbreid immer trefflicher gemifcht. In ber Ferne fiebt man das mekliche Meer. Im Borberarund bad Erbreich burdens biglicht. Bir fanben ausgefchlagene Reigenbaume, mas aber Luft und Bemunderung erregte, waren uniberfebbare Blumenmaffen. Die fic auf bem überbreiten Bege angefiebelt batten und in großen, bunten, an einander flofenden Placen fic absonderten und wiederholten. Die fonften Binben, Sibisens und Malven, vieler= lei Arten Rice berrichten mochfelsmeife, bazwifden das Allium, Galegageftrauche. Und burch biefen bunten Teppic wand man fic reitend bindurd. benen fich freugenden ungabligen ichmglen Pfaden nachfolgend. Dazwifden weibet fcones rothbrauned Bieb, nicht groß, febr nett gebaut, befonbers zierliche Geftalt ber tleinen Sorner.

Die Gebirge in Rorboft fteben alle reibenweis,

ein einziger Sipfel Cuniglione ragt and ber Mitte hervor. Die Riedhügel zeigen wenig Baffer, auch muffen wenig Regenguffe hier niebergeben, man findet teine Bafferriffe noch fonft Berfchwemmtes.

In der Nacht begegnete mir ein eignes Abenteuer. Wir hatten und in einem freilich nicht sehr zierlichen Local sehr mude auf die Betten geworfen, zu Mitternacht wach' ich auf und erdlicke über mir die angenehmste Erscheinung: einen Stern so schola als ich ihn nie glaubte gesehen zu haben. Ich erquicke mich an dem lieblichen alles Gute weisfagenben Andlick, bald aber verschwindet mein holbes Licht und läßt mich in der Finsterniß allein. Bei Lagesandruch bemerkte ich erst die Beraulasung dieses Munders; es war eine Lucke im Dach und einer der schonsten Sterne des himmels war in jenem Augenblick durch meinen Meridian gegangen. Dieses natürliche Ereigniß jedoch legten die Reisenben mit Sicherheit zu ihren Gunsten aus.

#### Sciacca, ben 22 April 1787.

Der Weg hieher, mineralogisch unintereffant, geht immerfort über Riedhügel. Man gelangt an's Ufer bes Meers, bort ragen mitunter Ralffelfen bervor. Alles flache Erbreich unenblich fructbar, Gerfte und Safer von dem schonften Stande; Salfola Rali gepflangt; bie Aloes haben schon hohere Fruct-

Schmine getrieben, die gestern und ehegestern. Die Geleriei Aleanten verlieben und nicht. Euclia Tamen wir un ein Wäldhen, bischig, die pahern Dänne mir einzeln; entlich auch Pantosfelholg!

#### **Cingenti, ben 22 April.** Abrids.

Bon Seincaihieher sturte Angreise. Sleich vor genanntem Orte betrachteten wir die Baber; ein heißer Quell dringt aus dem Felsen mit fehr fartem Schweselgeruch, das Wasser schweselbunft nicht zu aber nicht fanl. Sollte ber Schweselbunft nicht im Augenblict des Hervordrechens sich erzeugent Etwas höher ist ein Bernnen, kahl, ohne Geruch. Sang oben liegt das Rioster, wo die Schwiedader sind, ein sturter Dampf steigt davon in die reine Luft.

Das Meer rollt hier nur Kalkgeschiebe, Quary und Hornstein sind abgeschniften. Ich beobachtete bie kleinen Flusse; Calta Bellota und Maccasoli bringen auch nur Kalkgeschiebe, Platani gelben Marmor und Fenersteine, die ewigen Begleiter dieses eblern Kulkgesteins. Wenige Studchen Lava machten mich ausmerksam, allein ich vermuthe hier in der Gegend nichts Wulcanisches, ich benke vielmehr es find Trummer von Mühlsteinen, ober zu welchem Gebrauch man solche Stude aus der Ferne gebolt geholt hat. Bei Monte allegro ift alles Gpps: bichter Spps und Fraueneis, gange Felfen vor und zwischen bem Kalt. Die wunderliche Felfenlage von Calta Belotta!

#### Girgenti, Dienstag ben 24 April 1787.

So ein berrlicher Krublingeblid wie ber beutige. bei aufgebender Sonne ,ward uns freilich nie burch's gange Leben. Auf bem boben, uralten Burgraume lieat bas neue Sirgenti, in einem Umfang, groß denna um Ginwobner gu faffen. And unfern gen= Bern erblicten wir ben weiten und breiten fanften Abhang ber ehemaligen Stadt, gang von Garten und Weinbergen bedect, unter beren Grun man eine Spur ebemaliger großer bevollerter Stadt: Quartiere vermutben burfte. Dur gegen bas mittagige Ende biefer grunenden und blubenben Rlade fieht man ben Tempel ber Concordia ber= vorragen, in Often die wenigen Erummer bes' Juno-Lempele; die übrigen mit ben genannten in araber Linie gelegenen Erummer anberer beiliger Gebaube bemerkt bas Auge nicht von oben, fonbern eilt meiter fubmarts nach ber Stranbflache, bie fich noch eine balbe Stunde bis gegen bas Meer erftrectt. Merfagt ward beute und in jene fo herrlich grunenben, blubenben, fruchtverfprechenben Raume amifchen 3mei= ge und Ranten binabzubegeben, benn unfer Rubrer,

ein fleiner guter Beltgeiftlider, erfucte uns vor allen Bingen biefen Lag ber Stadt zu wibmen.

Erit ließ er und die gang woblgebauten Straffen beidanen, bann führte er und auf bobere Dunfte. wo fic ber Anblid burd groffere Beite und Breite noch mehr verherrlichte, fobann gum Runftgenuß in bie Gamptiethe. Diefe emtilt: einen wohlerhaltenen Sartophag, jum Altar gerettet: Sippolpt, mit leinen Saadgesellen und Oferden, wird von ber Amme Dhabras aufgehalten, bie ihm ein Tafelden auftellen will. Sier mar bie Sauptabficht fcone Junglinge baranftellen, befmegen auch bie Alte, gang flein und zwergenbaft, als ein Debenwert bas nicht fibren foll baimifchen gebildet ift. buntt von halberhobener Arbeit nichts Gerrlicheres gefeben an baben, augleich volltommen erhalten. Es foll mir einstweilen als ein Beisviel ber aumuthigften Beit Griedifder Aunft gelten.

In frühere Spocen murdenismir jurud geführt burch Betrachtung einer toftlichen Base von bedeutender Große und volltommener Erhaltung. Ferner schienen sich manche Reste der Bautunft in derneuen Kirche bie und da untergestedt ju baben.

Da es hier feine Gafthofe gibt, so hatte und eine freundliche gamilie Plat gemacht und einen erhöhten Altoven an einem großen Zimmer eins geräumt. Ein grüner Borhang treunte und und unfer Gepad von den hausgliedern, welche in dem ofen Simmer Rudeln fabricirten und amar von

ber feinsten, weißesten und fleinften Sorte, bavom Diejenigen und Weuerften Genellt morben, bie, nache bemt fin:ceft im bie Beffelt, von gliebelangen. Stiften godernati find, und nam fpiken Midbaenfingern eine med im fich foldft gebrebt, eine fonegenhafte Geftelt apmatemen. Bir febter and in ben hilligen Aine diern: diefen metel bie Beland imeg.erfleren und vere mabineses best fic and hom bothen und fowerften Meizen, Gine na farte genaunt, fabricirt, wirden. Baboi: framt wielmehr, Sanbarbeit ald Meldinens and Cornwelen ner. Und fo betten fie und benn and had tuefflithite Webelgericht hereitet, bebauerten jebech. defe grade non dep allemosfommention Carten bien aufen Ginacolm is aufer ihnem Danis nicht vefentige werden finnte, nicht einmal ein Gericht membehin fen Auf Beifig und Bentheit ficenam biefe ihred Gleiden nicht au baben.

West das geneen Abendi muffe unfen ficher big Manedald aucheld neinen, die und hinghwärte friede indennier und aben die Sobe die herrlichen Andlichtspunkten führte, und und dabei die Ueben fich der Ang der Merkuntstigfeiten, die min monden an dos Niche feben follen.

All the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of t

Girgenti, Mittwoch ben 25 April 1767.

. Mit Sonnenaufgang wandelten wir nun binumter. mo fic bei jebem Schritt bie Umgebung mablerifder Mit bem Bewustfenn bas es in umferm Beften gereiche, fabrte und ber fleine Dann umanf: haltfam quer burd bie veiche Begetation, an taufenb Gingelheiten voriber, woven jebe bas Local gu ibollicen Scenen barbot. Sieram trigt bie Un: gleichbeit bes Bodens gar vieles bei, ber fich wellen: formig über verborgene Ruinen hinbewegt, Die um fo cher mit fruchtbarer Erbe iberbeut werben Fonnten, ale bie pormaligen Gebaube aus einem leichten Muscheltuff bestanden. und fo gelangten wir an bas öftliche Ende ber Stabt, wo bie Erum: mer bes Junotempels jabrlich mehr verfallen, weil eben ber todre Stein von Luft und Bitterung anfgezehrt wirb. Beute follte nur eine curferifte Befcaunng angeftellt werben, aber icon mabite fic Aniep bie Bunfte, von welchen aus er morgen zeichnen molite.

Der Tempel fieht gegenwartig auf einem berwitterten Felfen; von Bier aus erftredten fich bie Stadt: mauern gerade oftwarts auf einem Raltlager bin, welches, fentrecht über bem flachen Strande, ben bas Meer, früher und ipater, nachbem es diese Felsen gebildet und ihren Fuß bespult, Briaffen batte. Theils aus ben Felsen gehanen, theils aus denfels ben erbaut, waren die Mauern hinter welchen die

Methe der Tempel hervorrngte. Rein Wunder also, das der untere, der auffleigende und der höchste Theil von Sirgenti gufammen, von dem Meere ber einen bedentenden Anblick gemährte.

Der Tempel ber Concordia bat fo vielen Jahrbunderten wiberftanden: feine ichlante Bantunft nabert ibn icon unferm Magftabe bes Schonen und Gefälligen, er verbalt fic zu benen von Daftum wie Gottergeftalt jum Riefenbilbe. 3d will mich nicht betlagen, bağ ber neuere loblice Borfas biefe Monumente gu erhalten gefchmadlos ausgeführt worden, indem man bie Liden mit blenbend weißem . Gove ausbefferte; baburd febt biefed Monument and auf gewiffe Weise zertrummert vor dem Auge: wie leicht ware es gewesen bem Gpps die Karbe bes verwitterten Steins au geben. Siebt man frei: lich ben fo leicht fich brocelnben Muschelfalt ber Saulen und Mauern, fo munbert man fic bas er noch fo lange gehalten. Aber bie Erbauer, boffend auf eine abuliche Rachtommenfcaft, batten besbalb Borfebrung getroffen; man findet noch Weberneke eines feinen Tunds an ben Saulen, ber gugleich bem Auge fdmeideln und bie Daner verburgen follte.

Die nachfte Station ward sobann bei den Muinen bes Jupitertempels gehalten. Diefer liegt weit gestredt, wie die Anochenmasse eines Riesengerippes, inner = und unterhalb mehrerer Eleinen Befibungen, von Jaunen durchschnitten, von bobern ifie istvellt Planzer dungundefen Miss Bobildie ifrand befen Suntlungen verfenundens anger teinem ichgeheueren Krigtoph und einem Sthat einer demfelben proportionisten Salbfinde. Senen und the mit undgefonnnten Arnten und konnte ihn nicht ettlaftein; von der Candelitung der Salle Hingegen dann dies einen Bagriff geben, daß ich, dieben febend; dieselbe als eine eleine Miste ande Hille, ind beiben Schnerenuglosend. Inop-und zwieden ungefihre die Periphaie: einer folden Saule Biben. Wir foliven mit dem mangenehmen Gepuble, daß hier fünden wit dem mangenehmen Ge-

Der Bempel vos Heranled hingegen ließ moch Godren vormaliger Spmmetrie entbetten. Sie Inden Sallvüreihen, die den Tempel haben und derkten besteiten, lagen in gleicher Kichnung-wie unf einwal gutsumen hingelegt, von Norden mach Siben; senereinen Hugel hinaufwärte, diese hinabitäte. Der Hugel mische auf der zerfallenen Celle kutstellen seinen Mie Saulen, wahrscheinlich durch das Geball zustwindenzehrien, flutzten auf einmal, wirlleicht durch Sturmmuth niedergestrottennd sie liegen noch regelmäßig, in die Stude aus denen sie synformnengestet waren, zerfallen. Diese durct zwirdige Wortonimen genam zu zeichnen spiete Kniep Monie Gebanten seine Stifte.

ADer Lempel ibes Alefentap, won ibem Ichinften Bin biefeles Burthet intib: in Sin liefeles

feldwirthicaftliches Gans befnabe eingemauert, bietet ein freundliches Bilb.

Run fliegen wir jum Grabmal Therons hinab und erfrenten uns der Gegenwart diefes fo oft nachgebildet gesehnen Monuments, besonders da es uns jum Worgrunde diente einer wundersamen Ansicht; denn man ichaute von Westen nach Often an dem Felssager hin, auf welchem die lucenhaften Stadtmauern, so wie durch sie und über ihnen die Reste der Lempel zu sehen waren. Unter Haderts kunftereicher Hand ist diese Ansicht zum erfreulichen Bilde geworden; Kniep wird einen Umris auch hier nicht sehen lassen.

## Girgenti, Donnerstag ben 26 April 1787.

Als ich ermachte war Aniep, schon bereit mit einem Anaben, ber ihm ben Meg zeigen und die Pappen, tragen sollte, seine zeichnerische Meise anzutreten. Ich genoß des herrlichten Morgens am Fenster, meinen geheimen, fillen aber nicht stummen Freund an der Seite. Mus frommer Schen habe ich bieher den Namen nicht genannt des Mentors, auf den ich van Zeit zu Zeit hindlicke und hindorche; es ist der treffliche von Miedesel, dessen Buchlein ich wie ein Brevier oder Lalisman am Busen trage. Sehr gern habe ich mich immer in solchen Wesen bespiegelt, die das bestam was mir abgeht, und so ist es grade hier: rubiger Norsab, Sicherheit des

Aweds, reinliche, schleiliche Mittel, Borbereitung und Kenntnis, inniges Berhaltnis zu einem meifterhaft Belehrenden, zu Windelmann; dieß alles geht mir ab und alles übrige was darans entspringt. Und doch kann ich mir nicht Feind seyn daß ich das zu erschien, zu ersturmen, zu erlisten suche, was mir während meines Lebens auf dem gewöhnlichen Wege versagt war. Wöge jener treffliche Mann in diesem Augenblick mitten in dem Weltgetummel empfinden, wie ein dantbarer Nachfahr seine Verzedienste seinert, einsam in dem einsamen Orte, der auch für ihn soviel Reize hatte, daß er sogar hier, verzessen von den Seinigen und ihrer verzessend, seine Tage hier zuzubringen wünschte.

Ann burchjog ich bie gestrigen Wege mit meisnem fleinen geiftlichen gubrer, bie Gegenstande von mehrern Seiten betrachtend und meinen fleißigen Freund bie und ba besudenb.

Auf eine schone Anstalt ber alten machtigen Stadt machte mich mein Führer aufmertsam. In den Felfen und Semauermassen, welche Sirgenti jum Bollwert dienten, finden sich Sraber, wahrscheinlich den Tapfern und Suten zur Rubestatte bestimmt. Bo sonnten diese schoner, zu eigener Glorie und zu ewig lebendiger Nacheiferung beigesett werden!

In bem weiten Raume zwischen den Mauern und bem Meere finden fich noch die Refte eines tleinen Tempels, als driftliche Capelle erhalten. 'ach hier find halbfaulen mit ben Quaderftuden ber Mauer auf's foonfte verbunden, und beides in einander gearbeitet; bocht erfreulich bem Mugt. Man glaubt genau ben Buntt zu fühlen, wo bie Dorifde Ordnung ibr vollendetes Dag erhalten bat.

Mandes unideinbare Dentmal bes Alterthums ward obenhin angefeben, fodann mit mehr Aufmertfamteit bie jesige Art ben Beigen unter ber Erbe in großen ausgemanerten Gewolben au verwahren. Heber den burgerlichen und firchlichen Buftand etaablte mir ber gute Mite gar manches. 3ch borte von nichts was nur einigermaßen in Aufnahme mare. Das Sefprach ichidte fich recht gut gu ben unaufbaltfam verwitteruben Trummern.

Die Schichten bes Mufdelfalts fallen alle gegen bas Meer. Bunberfam von unten und binten ausgefreffene Kelsbante, beren oberes und vorberes fich theilmeise erhalten, fo daß fie wie berunterhangenbe Franzen aussehen. Saf auf die Frangofen, weil fie mit ben Barbaredfen Frieden haben und man ihnen Sould gibt fie verriethen die Christen an bie Un= alanbigen.

Bom Meere ber war ein antifes Thor in Reffen gehauen. Die noch beftebenden Mauern ftufenweis auf ben Relfen gegrundet. Unfer Cicerone bief Don Midael Bella, Antiquar, wohnhaft bei Reifter Gerio in der Rabe von St. Maria.

Ale. Ansbohnen in pflanzen versahren fle kolger dermaßen: sie machen in gehöriger Weite von einar der Löcher in die Erde, darein thun sie eine Han noll Wist, sie erwarten Regen und dann stecken sie Bohnen. Das Bohnenstroh verbrennen sie, mit der daraus entstehnden Asche waschen sie die Lein mand. Sie bedienen sich teiner Seise. Auch die dussern Mandelschalen verbrennen sie und bedienen sich derselben statt Soda. Erst waschen sie die Riche mit Wasser und dann mit solcher Lauge.

Die Folge ihres Kruchtbaus ift Bobnen, Beigen Tumenia, das vierte Jahr laffen fie es jur Biefe Unter Bobneu-werben bier bie Dufbobnen "verftanden. 3hr Beizen ift unenblich foon. En: menia, beren Mamen fic von bimenia ober trime mia berfcreiben foll, ift eine berrliche Gabe ber Ec red: es ift eine Art von Sommertorn, bas in brev Monaten reif wird. Sie faen es vom erften Ja-"nuar bis, sam Junn, woes benn immer sur bestimm: ten Beit reif ift. Sie braucht nicht viel Regen aber ftarte Barme; anfange bat fle ein febr gartes Blatt, .. aber fie mach?'t bem Weigen nach und macht fich gu: lett febr fart. Das Rorn fden fie im Deto--ber und Dovember, es reift im Juny. Die im Do-- bember gefaete Gerfte ift ben erften Juny reif, an ber Rufte foneller, in Bebirgen langfamer.

Dar Rein ift Schon reif. Der Alenth bat feine wondehigen Blatter auffaltet. Solfalo, fruticofa

madi't appig.

Auf unbebanten Sulgefn mach?t reichlicher Efparfett. Er wird theilmeis verpachtet und bunbelmeis in die Stadt gebracht. Chen fo vertaufen fie bunbelmeis den Safer, den fie aus dem Beigen ausgaten.

Sie maden artige Ginthellungen mit Randchen in bem Erbreich wo fie Roff pflangen wollen, gum

Bebuf ber Bafferung.

An den Feigen waren alle Blätter heraus und die Früchte hatten angesett. Sie werden zu Johanni reif, dann fehr der Banm noch einmal an. Die Mandeln hingen sehr voll; ein gestuhter Karnsbendamm trug unendliche Schoten. Die Trauben zum Effen merden an Landen gezogen, durch hohe Pfeiler unterfühlt. Mehonen lagen sie im März, die im Juny reisen. In den Ruinen des Jupiterstempels unchson sie munter ohne eine Spur von Ferentigleit.

Der Betturin af mit gebftem Appetit rofe Me-'tifcheden und Adhlrabi; freilich muß man gefteben 'daß'fle viel gatter und faftiger find als wie bei und. 'Benn man burch Recer fommt, fo laffen bie Bauern 3.B. junge Pufbohnen effen fo viel man will. Ald ich auf schwarze, feste Steine aufmertsa ward, die einer Lava glichen, sagte mir ber tiquar, sie sepen vom Aetna, auch am Safen ob vielmehr Landungeplat ftunden solche.

Der Bogel gibt's hier zu Lanbe nicht viel: Badteln. Die Bugvogel find: Rachtigallen, Rercha und Schwalben. Rinnine, fleine fcwarze Bogel, bie and ber Levante fommen, in Sicilien heden und weiter gehen ober zurud. Ribene, tommen im December und Januar aus Africa, fallen auf bem Afragas nieder und dann ziehen fie fich in die Berge.

Bon der Base des Doms noch ein Bort. Ans derselben steht ein Held in völliger Rustung, gleich sam als Antommling, vor einem sisenden Wiren der durch Kranz und Scepter als König bezeichner ist. hinter diesem steht ein Beib, das hanpt gesenkt, die linke hand unter dem Kinn; ausmerksam nachdenkende Stellung. Gegenüber hinter dem Helden ein Alter, gleichfalls betränzt, er spricht mit einem spießtragenden Manne, der von der Leidwache sepn mag. Der Alte scheint den helden eingesührt zu haben und zu der Bache zu sagen: laßt ihn nur mit dem König reden, es ist ein braver Mann.

Das Rothe icheint ber Grund Diefer Bafe, bas

Sowanze barauf gefeht. Wie an bem Frauengeswande feheint Both auf Sowarz zu figen.

## Girgenti, Freitag ben, 27 April 1787.

- Wenn Anier alle Boride ausführen will, muß er unablaffig zeichnen, indes ich mit meinem alten Eleinen Gubrer umbergiebe. Bir fpagierten gegen das Meer, von mober fic Girgenti, wie und bie Miten verfichern, febr gut ausgenommen babe. Der Blid warb in die Bellenweite gezogen und mein Edbrer madte mid aufmertfam auf einen langen Bolfenfireif, ber fübmarte, einem Bergruden aleich. auf ber Borisontallinie aufauliegen ichien: bieß feb Die Andentung ber Rufte von Africa, fagte er. Mir fel inbef ein anderes Dhanomen als feltfam auf! es mar aus leichtem Gewölf ein ichmaler Bogen, welcher mit bem einen guf auf Sieilien aufftebend, fic bod auf blanen, übrigens gang reinen Simmel binwolbte und mit bem anbern Enbe in Gaben auf bem Deer au ruben ichien. Bou ber miebernebenben Sonneger icon gefarbt und wenis Memegung geigenb, mar er bem Ange eine fo feltfame als erfrenkche Ericeinung. Es ftebe biefer Bogen, perficerte man mir, gerade in ber Richtung mad Malta und moge woht auf biefer Infel feinen andern Auf niebergelaffen haben, bas Phanomen famme mandmal por. Sonderbar genng ware es,

wenn bie Ungehungereaft ber beiben Jofeta gogei einander fich in bor miniofphare auf blofe Wert fani thate.

Durch biefes Gespräch ward bei mir die Frage wieder rege: ob ich den Norfat Malta zu befinchen aufgeben follte? allein die schon feuher überdachten Gibisvigtellen und Gifthein Aleban noch fannen blefelben und ible nafinden und von masen Betonein blefelben und ible nafinden und von masen Betonein ble Meffen zu bingen.

Dabei aben follte wieder und einergewoffen en genfinninen Geille gebandelt werden. 17th water mimilic auf bem bieberigen Bege in Sichten mente Fornteiche Gegenben gefellen, febann was bereifen ninone Aberell von neben unb fernen Wernom in fibrant , ih daß es det Jufel gang an Militare an fehlen fibien und manunfin begriff wie Dered Diefel Thus 'to worgugetar buginplige haven foute. in Als: 34 nich bienach vertinbigte, erwiberterman mir: bas fit, mie biefer vin melben; fatt abes Svening, ganer burd's land neben miffe, mo th bonn der Mularais Atiche gemmy antroffen warbe. Wife folgten biefer Louing Spectus aufgugeben , sindem und nicht uns befannt war, daß von biefer fremidien Studt menie mehr als ber prächtige Name geblieben fep.: Milen falls war fie von Catanta and leicht an befuten.

#### Callundetin, Containe was se signis 47875.

Sente konnen wir benn enblich fagen, bus nus ein anschaulicher Begriff geworben, wie Gfeilfen bei Ebrennamen einer Kornfammer Italiene erfangeit Eine Streite nachbem wir Gfruent vers fonnen. Taffen fing ber fruchtbare Boben auf. Es find letite großen Rlacen, aber fanft gegenefnanber faufenbe Berg = und Sugelruden, durchgangigi mill Beigen und Gerfie beltellt, bie eine umunterbrochene Maffe von Frachtbarfeit bem Ange barbieten. Der biefen Vitangen geeignete Boben wird fo genunt und fo gefcont bas man nfrgende einen Baum fiebt, fo alle bie Meinen Ortichaften und Wohnungen liegen auf Ruden ber Sugel, wo eine binftreidenbe Rethe Rallfelfen ben Boben obnebin unbennabar macht. Dort wohnen bie Beiber bus gange Juhr, mit Spinnen und Beben beftfaftigt, bie Danner bine gegen bringen gur eigenelichen Epoche ber Felbas beit nur Sonnabent und Sonntag bei ifnen au, Die abrigen Lage bleiben ffe unten und gieben fic Radte in Mohrhatten gurid. Itud fe war benminns fer Wunfc bis jum tteberbruf erführt, wir hatten und Driptolenes Atagelwagen gewänficht, um biefet Cinformigfeit gu entflieben.

Nun ritten wir bei heifem Sonnenftein durch diese wuste Fruchtbarteit und freuten und in bem wohlgelegenen und wohlgebanten Caltanifetth guleht angulommen, wo wir jedoch abermate ver geblich um eine leibliche herberge bemuht waren. Die Manithiere stehen in prächtig gewöldten Ställign, die Anechte schlafen auf dem Alee der den Thieren bestimmt ist, der Fremde aber muß seine Haushaltung von vorn anfangen. Ein allenfalls zu beziehendes Jimmer muß erst gereinigt werden. Stuble und Bante gibt est nicht, man sicht auf niedrigen Boden von ftartem Holz, Tische sind auch nicht zu finden.

Bill man jene Bode in Bettfufe verwandeln, so geht man jum Lischler und borgt so viel Bretter ale nothig find, gegen eine gewiffe Miethe. Der große Juchtenfack, ben und hadert gelieben, tam biegmal fehr ju gute und marb vorläufig mit hecker-

ling angefüllt.

Bor allem aber mußte wegen bes Effens Anstalt getroffen werben. Bir hatten unterwegs eine henne getauft, der Vetturin war gegangen Reis, Salz und Specerepen aususchaffen, weil er aber nie hier gewesen, so blieb lange unerörtert, wo denn eizgentlich getocht werden sollte, wozu in der herberge selbst teine Gelegenheit war. Endlich bequemte sich ein altlicher Burger herd und holz, Rüchenund Tischgerathe gegen ein Villiges herzugeben und und, indessen getocht wurde, in der Stadt herumzuschen, endlich auf den Markt, wo die angesehensken Einwohner nach antiler Weise umber sasen, sich unterhielten und von und unterhalten sepn wollten.

Mir unften von friedrich bem dwepten arzäh-Len, und ihre Theilnehme an biesem großen Könige -war so ledhast, daß wir feinen Tod verhehlten, mm nicht durch eine so unselige Nachvicht unsern Wirthen verhaßtzu werden.

## Caltanifetta, Sonnabend ben 28 April 1787.

Goologisched, nachteiglich, Bou Girgent die Muschelfalfelfen hinab, zeigt isch ein weißliches Erdveich das sich nachterverlärt; man findet den dieren Kall-wieder und Geps numitteibar daran. Weite siachestählier, Fruchten die an die Gipfel, oft idanifer was; interer Kall-mit vorwittertem Geps gemisch. Nunzegigt sich ein lasered, gelbstände, loicht vorwitternhed neues Kallgesign: in donggeofferten Felden lann, man destan Karbe dentiche entempe, die oft in dienklag tritt der Geps latte zieht. Einas üher halben Wag tritt der Geps mieder hervor. Auf demelden wich i häufig ein ziche niglestes, soft nasenathes Gedum und an den kallfelien ein schüngelhes Woos.

Jenes vermittenlichen Salfachein; zeigt fich oftens wieder, am flart fien, gegan Galemisetta, wo es in Kagern liegt die einzelne Musseln enthalten; dann zeigt sich röthlich, beinaberwie Meunige, mit wonigem Biolett, wie oben bei San Nartino besaurts worden.

Die Insbohnen in pflanzen versahren sie folgender Adher in die Erde, darein thun sie eine Hand
der Löcher in die Erde, darein thun sie eine Hand
noll Wist, sie erwarten Regen und dann steden sie
die Bohnen. Das Bohnenstroh verbrennen sie, mit
der daraus entstehenden Asche waschen sie die Leinnand. Sie bedienen sich teiner Seise. Auch die
ausern Mandelschalen verbrennen sie und bedienen
sich derselben flatt Soda. Erst waschen sie die Wasche mit Basser und dann mit solcher Lange.

Die Folge ihred Fruchtbaus ift Bohnen, Beigen, Tumenta, bas vierte Jahr laffen fie es gur Biefe Unter Bohnen-werben bier bie Pufbohnen "verffanden. 3hr Weizen ift unenblich foon. Eumgnig, deren Namen fich von bimenia ober trimemia berfdreiben foll, ift eine berrliche Gabe ber Ceres: es ift eine Art von Sommertorn, bas in brev Manaten reif wird. Sie faen es vom erften Januar bis, jum Juny, woes benn immer jur beftimmten Beit reif ift. Sie brancht nicht viel Regen aber ftarte Barme; anfange bat fle ein febr gartes Blatt, -cher fie macht't bem Beijen nach: und macht fich gulett febr ftart. Das Rorn fden fie im October und Rovember, es reift im Junp. Die im Rowember gefaete Gerfte ift ben erften Juny reif, an ber Rufe ichneller, in Gebirgen langfamer.

Der Rein ift schon reif. Der Manth bat feine : wachtigen Blatter antfaltet. Solfalo frutiogfa

michit appig.

Auf unbehanten bugeln machf't reichlicher Efparfett. Er wird theilweis verpachtet und bunbelweis in die Stadt gebracht. Eben fo verlaufen fie bunbelmeis ben hafer, ben fie aus dem Beigen ausnaten.

Sie maden artige Eintheilungen mit Randchen in bem Erbreich wo fie Robl pflangen wollen, jum

Bebuf ber Bafferung.

An den Feigen waren alle Blätter heraus und bie Früchte hatten angesett. Sie werden zu Iohanni reif, dann seht der Banm noch einmal an. Die Mandeln hingen sehr voll; ein gestutter Karnsbendaum trug unenbliche Schoten. Die Trauben gem Chen merden an Landen gezogen, durch hobe Pfeiler unterführt. Mehonen lagen sie im März, die im Juny reisen. In den Anigen des Inpiterstempels unchsen sie munter ohne eine Sour von Feuchtigkeit.

Der Betturin af mit geößtem Appelit robe Me-'tifcocken und Robleabl'; freilich muß man gesteben 'daß'sse viel zärter und faftiger find ale wie bei und. 'Benn man durch Becer tommt, so lassen die Bauern a. B. junge Pufbohnen effen so viel man will. Als ich auf schwarze, feste Steine ausmerkam ward, die einer Lava glichen, fagte mir ber Mutiquar, sie sepen vom Aetna, auch am hafen ober vielmehr Landungsplat stünden solche.

Der Bogel gibt's hier zu Lanbe nicht viel: Bacteln. Die Bugvogel find: Rachtigallen, Lerchen und Schwalben. Rinnine, Heine fcwarze Bogel, bie and ber Levante fommen, in Sicilien heden und weiter gehen ober zurud. Ribene, tommen im December und Januar and Africa, fallen auf bem Afragas nieder und dann ziehen fie fich in die Berge.

Bon der Base des Doms noch ein Work. Auf berselben steht ein held in völliger Rustung, gleichsam als Andömmling, vor einem sienden Miten ber durch Kranz und Scepter als König bezeichnet ist. hinter diesem steht ein Weib, das haupt gesenkt, die linte hand unter dem Kinn; ausmertsam nachdentende Stellung. Gegenüber hinter dem helden ein Alter, gleichfalls betränzt, er spricht mit einem spießtragenden Wanne, der von der Leidwache seyn mag. Der Alte scheint den helden eingeführt zu haben und zu der Wache zu sagen: laßt ihn nur mit dem König reden, es ist ein braver Wann.

Das Rothe ichefut ber Grund biefer Bafe, bas

Sowarze barauf gefeht. Rur an bem Frauenges wande ideint Roth auf Sowars ju fiben.

## Girgenti, Freitag ben, 27 April 1787.

Wenn Anier alle Borfibe ausführen will, muß er unablaffig zeichnen, indes ich mit meinem alten Eleinen Rührer umbergiebe. Wir fpagierten gegen bas Meer, von mober fic Girgenti, wie und bie Miten verfichern, febr ant ausgenommen babe, Der Blid ward in die Wellenweite gezogen und mein Subrer machte mich aufmertfam auf einen laugen Bolfenftreif, ber fibmarts, einem Bergraden gleich. auf ber Sorizontallinie aufzuliegen fcien: bieß fev Die Andentung ber Rufte von Africa, fagte er. Mir fiel inbeg ein anbered Phanomen ale feltfam auf : ed war aud leichtem Gewolf ein fomaler Bogen, weicher mit bem einen Rus auf Sicilien auffiebend, fic bod auf blanen, übrigens gent reinen Simmel binwolbte und mit bem anbern Enbe in Saben auf bem Deer gu ruben ichien. Bon ber niebernebenben Sonnegar icon gefarbt und wenig Mewegnna zeigenb, mer er bem Ange eine fo feltfame als erfrenkiche Ericeinung. Es ftebe biefet Bogen, perficerte man mir, gerade in der Richtung nad Malta und moge wohl auf biefer Infel feinen andern Auf niebergelaffen haben, bas Phanomen tomme mandmal por. Sonderbar genug ware et,

weult bie Unigethungereaft ber beidem Infelm gogen einander fich in berimenten fehnes auf blowner band thate.

Durch biefes Gefprach ward bei mir die Frage wieder rege; ob ich den Vorfat Malta ju besuchen aufgeben follte? allein die foon feuber überdachten Giniarigfeiten und Gofaben Elieben noch inimmer biefelben und wie noch mermen was uns war unfann Beitenein bie Reiffig au bingen.

Dabei aben follte wieder und einergemiffen wie genfinnigen Geille gehandelt werben. 216 unbie nimlich auf bem Liebertgen Bege in Sichten weith foruteide Gegenben gefellen , febann was bee ifine pfront Aberell . von naben und fernen Bernow Chie fibrainte, fo bas es bet Infel gang att Mathen in fehlen fibien und manentin begriff wie Gered Diefes Thus 'to 'vorghistis Suginstigt ibation Toute. "Alsi Sa neich bisonaich wellingbigto, erneitwele mean tute : bus fich, win biefor vin meleton; fave über Grenfue, aner Burch's Land geben miffe, we to bonn der Muigrais Atiche gemma antroffen mirba: Wie folgten biefet Louing Speatus auffmaelun ; fubem und nicht und befonnt war, baf von biefer herribben Stubemenia mehr als ber prächtige Rame geblieben fep. Milen: falls war fie von Catanta and leicht gu befutheng.

#### Callandetin, Some Mens Soul 25 Marie 4787.

Sente tonnen wir benn enblich fugen; bus nus ein anicaulider Begriff geworben, wie Cfeilien bem Chrennamen einer Rornfammer Ttuliene erfangeit tonnen. Gine Strette nambem wir Gfrient ver laffen fing ber fruchtbare Boben au. Eb find teine großen Riairen; aber fanft gegenefnahber faufenbe Berg = und Sugelruden, burchgangigi 'mit Beigent und Gerfte befreut, bie eine ununterbrottene Daffe von Rendtbarfeit bem Muge barbieten. Der biefen Witangen geeignete Boden wird fo genust und gefdont bag man nirgende einen Saum fiebt, ich alle bie fleinen Detidaften und Wobnungen lienen auf Ruden ber Sugel, wo eine binftreidenbe Retbe Ralffelfen ben Bobeit obnebin unbennibbar inacht. Dort mobnen bie Beiber bus gange Juhr, mit Sbinnen und Weben befchaftigt, bie Manner bins gegen bringen zur eigenelichen Goode ber Relbars beit nur Sonnabent und Sonntag bei ifnen au, His abrigen Lage bleiben ffe unten und weben fic Nachts in Robrhatten gurud. Und fo war benm uns fer Wunfc bie gum tteberbruß erfant, wir fidtten ans Eriptoleurs Affigelwagen gewänflit, um biefet Einformigfeit gu entflieben.

Nun ritten wir bei heißem Sonneusthefen durch diese waste Fruchtbarkeit und freuten und in dem wohlgelegenen und wohlgebanten Caltanifettu zuleht anzukommen, wo wir jedoch abermate ver geblich um eine leidliche Herberge bemuht waren. Die Maulthiere stehen in prächtig gewöldten Stalllen, die Anechte schlafen auf dem Alee der den Thieren bestimmt ist, der Fremde aber muß seine Handhaltung von vorn ansangen. Ein allenfalls zu beziehendes Jimmer muß erst gereinigt werden. Stuble und Bante gibt es nicht, man sich auf niedrigen Bocken von startem Holz, Tische sind auch nicht au finden.

Will man jene Bode in Bettfuse verwandeln, so geht man jum Lischler und borgt so viel Bretter als nothig find, gegen eine gewisse Miethe. Der große Juctensack, ben und hadert geliehen, tam dießmal sehr zu gute und ward vorläusig mit heder-ling angefult.

Bor allem aber mußte wegen des Effens Anstalt getroffen werden. Wir hatten unterwegs eine henne gelauft, der Vetturin mar gegangen Reis, Salz und Specerepen auzuschaffen, weil er aber nie hier gewesen, so blieb lauge unerörtert, wo denn eizgentlich gelocht werden sollte, wozu in der herberge selbst teine Gelegenheit war. Endlich bequemte fich ein altlicher Burger herd und holz, Rüchenund Lischgerathe gegen ein Villiges herzugeben und und, indessen gelocht würde, in der Stadt herumzasschren, endlich auf den Markt, wo die angesehensken Einwohner nach antiler Weise umber saben, sich unterhielten und von uns unterhalten sepn

ı

Mir musten von Friedrich dem Moepten erzäh:

-len, and ihre Theilnehme an diesem großen Könige

-war so ledhast, daß wir feinen Tod verhehlten, um
nicht durch eine so unselige Nachricht unsern Wirthen verhaßt zu werden.

Caltanifetta, Connabend ben 28 April 4787.

Geologischen nachtriglich. Bon Girgent die Muschelaitfelfen hingb, geigt sich ein weißliches Erdveich das fich nachber welfart: man findet den dierem Kall-wieder und Oppe unwittelbar daran. Weite fiachesthiler, Fruckhan die an die Sipfel, oft standber was; alteuer Kall-mit verwittertem Gyps gemischt. Run, zeigt sich ein loferes, gelbstinge, bicht perwittennen newe Laligeligin: in domgengenferten Felden lang, man destan Korbe deutsich entender, da in's Bios entender, die oft in's Danllere, ja in's Bios lette zieht. Etwas über halben Weg tritt der Gyps mieder bervor. Auf demfalben wäch't häufig ein tichen nigletres, fak refenathes Gedun und an den Kallfelfen ein schon gelbes Woos.

Jenes vermittenliche Salfacffein zeigt fich oftene winder, am fiarffenngegen Gelennisetta, wo es in Lagern liegt die einzelne Musseln anthalten; daun zeigt fich erthilch, beinaberwie Meunige, mit wwenigem Wiolett, wie oben bei San Martino bewertt worden.

Quarggefbiebe habe ich unt etwa auf halbem Bege in einem Thalden gefunden, bas an brep Seiten gefchloffen, gegen Morgen und alfo gegen das Meer zu bffen ftand.

Links in der Ferne war ter hohe Berg bei Camerata merkwürdig und ein anderer wie ein gestuckter
Regel. Die große Halfte des Begs kein Baum zu
sehen. Die Frucht stand herrlich, obzleich nicht so
hoch wie zu Girgent und am Meeresuser, jedoch
so rein als möglich; in den unabsehbaren Weizenädern kein'Unkraut. Erst fahen wit nichts als grünende Felder, dann gepflägte, an seuchtlichen Dertern ein Stucken Wiese. Hier kommen auch Pappeln vor. Gleich binter Girgent fanden wir Aepfel
und Birnen, Mörigens an ben Sobien und in ber
Rähe ber wenigen Ortschaften etwas Feigen.

Diese drepfig Miglien, nebft allem mas ich rechts und links erkennen könnte, ift alterer und neuerer Kall, dazwischen Spps. Der Berwitterung und Berarbeitung dieser drei unter einander hat das Erdreich seine Fruchtbarkeit zu verdanken. Wenig Sand mag es enthalten, es knirscht kann unter den Jahnen. Eine Bermuthung wegen des Flusses Achates wird sich morgen bestätigen.

Die Thaler haben eine foone Form, und ob fie gleich nicht gang flach find, fo bemerkt man boch teine Spur von Regenguffen, nur fleine Bache, taum merflich, riefeln bin, denie alles flest gleich unmittelbar nach dem Meere. Wenig rother Rice

ift zu sehen, die niedrige Palme verschwindet auch, so wie alle Blumen und Strauche der sudwestlichen Seite. Den Offteln ist nur erlaubt sich der Wege zu bemächtigen, alles andere gehört der Eeres an. Uebrigens hat die Segend viel Achnliches mit Dentsschen hügeligen und fruchtbaren Gegenden, z. B. mit der zwischen Ersurt und Sotha, besonders wenn man nach den Gleichen hinsieht. Sehr pieles mußte zusammen kommen, um Sicilien zu einem der fruchtbarsten kander der Welt zu machen.

Man fieht wenig Pferbe auf der ganzen Tour, sie pflügen mit Ochsen und es besteht ein Berbot teine Rühe und Kälber zu schlachten. Ziegen, Esel und Maulthiere bezegneten und viele. Die Pferde sind meist Apfelschimmel mit schwarzen Füßen und Mähnen, man sindet die prächtigsten Stallräume mit gemauerten Bettstellen. Das Land wird zu Bohnen und Linsen gedüngt, die übrigen Feldfrüchte machsen nach dieser Sommerung. In Nehren geschöfte noch grüne Gerste, in Bündeln, rother Alee deßgleichen werden dem Vorbeireitenden zu Kauf angeboten.

Auf dem Berg über Caltanisetta fand fich fefter Raltfiein mit Berfteinerungen; die großen Muscheln lagen nuten, die fleinen obenauf. Im Pflafter bed Stabtchend fanden wir Ralfflein mit Pettiniten.

iBum: 28 Mybil 4787.

Sinter Caltuateen fenten fin die Hugel jab Berünter in manmertel Bistler, wieltset Womer in Ben glap Gatio eigleben. Das Erbeets firestifte, Ist konig, vieles lag naubente, nat ven verlauf wir Wielfichte glanklichen, das hielt ven verlauf wezehben verhitten, aus hielt.

Times seed

🏲 Eafted Glovanni,: Sbuntag: heif:29 April 1787.

Not großere Rtudfbuiteit und Mentaline Satten wir bente in bemetten. Regenwerter Bar eingefallen und indchte ben Relfeguffend febr in: angenehm, ba wir burch mehtere finet angeftippolfente Gewäffer bindutch inniften. Im Rinine Sallo, no man fich nach efner Beilde vergebiich umfiebt, uberrafdte und eine minbetithe Muffelt. Straftige Danner waren bereit, wovon tieneitgwep und giben bas Manlibler, mit Weffer und Gebad, in bie Mitte fasten und fo, burch einen thefen Strombell windurch; bis ant'eine grove Attenade fil brien ; "war unn bie filminitlice Gefenficht bier Beifirmitien, fo ging es anf eben biefe 2001e bath den twebten Atin bes Fluffes, wo ble Mannet Benn abermale burd Stemmen und Drangen, bas Thier auf bem rechten Pfabe und im Stromaug aufrecht erbielten. An bem Baffer ber ift etwas

Bufchwert, bas fich aber landeinwarts gleich wieberverlfert. Den Finne Salfo bringt Granit, einen Uebengang in Guris, breceirten, und einfartigen -Marmor.

Nun faben mir ben eineoln febenben Bereniden ver und ... worent Cakra Gievenni, liegt und welcher: ben- Bonen be einen gernften , fonderheren Cherafter. ertbeilt. Alle mirben langen an der Seite fich binangiebenben Weg ritten, fanben mir ben Bera aus. Muidelfall beftehend : grafe, nur calcinirte Gdas len, murben aufgepedt. Dan fieht Caften Gios vanni nicht eber, ale bis mangant oben auf ben Berariden gelangt: benn ed liegt am Kelsabhana gegen Rorben. Das munberliche Stabten felbit. der Amurng lines in einigen Entferunne bas Bertden Caltafalbetta febem ger ernfthaft gegeneinander. In ber Meine faboman bie Bobnen im voller Blutbe. mer batte fic aber biefes Anblice. erfreuen tonnen! Die Wese waren entfehlich, noch forectioner weil fie chemals gepflaftert-gemefen, und es reenete immer fort. Das alte Enme, empfing und febr unfremblich: ein Efrichzimmer mit Liben. obne Fenfter, fo baft mir entmeber, im Duntelm: fiere , aber ben Spribregen bem mir fo chem enter gangen-waren. wieder erbulden musten. Giniae: Ueberrefte unferes Reifevorrathe murben verzehrt. die Nacht thig lich angebracht. Bir thaten ein feiere liches Gehibbe, nie wieder nach einem muthologie fden Namen unfer Begeriel gutifichten.

Monitag ben 50 April 1787.

Bon Caftro Giovanni herab führt ein rauber, unbequemer Stieg, wir mußten die Pferde führen. Die Atmosphäre vor uns tief herab mit Wolfen bebeckt, wobei sich ein wunderbar Phanomen in ber größten Sohe sehen ließ. Es war weiß und gran gestreift und schen etwas Abrperliches zu sepn; aber wie same das Adrperliche in den himmel! Unser Kührer belehrte uns, diese unsere Verwunderung gelte einer Seite des Aetna, welche durch die zerrissenn Wolfen durchsehe: Schnee und Vergrücken abwechselnd bildeten die Streisen, es sep nicht einmal der bochste Gipfel.

Des alten Enna steiler Felfen lag nun hinter uns, wir zogen durch lange, lange, einsame Thaler; unbebaut und unbewohnt lagen sie da, dem weidenz den Vieh überlassen, das wir schon braun fanden, nicht groß, mit kleinen Hornern, gar nett, schlank und munter wie die Hrichchen. Diese gnten Gesschöfe hatten zwar Weide genug, sie war ihnen aber boch durch ungeheure Distelmassen beengt und nach und nach vertummert. Diese Pflanzen sinden hier die schonste Gelegenheit sich zu besamen und ihr Geschlecht auszahreiten, sie nehmen einen uns glaublichen Raum ein, der zur Weide von ein paar großen kandgatern hinreichte. Da sie nicht perenzitzen, so wären sie jest, vor der Blüthe niederges abt, gar wohl zu vertillen.

. Inbeffen wir nun biefe landwirtbliden Griegsplane gegen die Difteln eruftlich burdbachten, mußten wir, an unferer Befchamung, bemerken, bag fie bod nicht gang unnit feven. Auf einem einfam ftebenden Gafthofe, mo wir futterten, waren augleich ein paar Sicilianifde Chelleute angetommen. melde quer burch das Land, eines Processes megen. nach Palermo jogen. Mit Bermundrung faben wir biefe beiben ernfthaften Manner, mit fcarfen Zafcenmeffern, por einer folden Diftelgruppe fteben und die oberften Theile biefer emporftrebenden Gewachfe nieberhauen; fie fasten alebann biefen ftach= lichten Gewinn mit fpigen Ringern, fchalten ben Stengel und verzehrten das Innere beffelben mit Moblgefallen. Damit beschäftigten fie fic eine lange Beit, indeffen wir und an Bein, diesmal ungemifcht, und gutem Brod erquidten. Der Bet= turin bereitete und bergleichen Stengelmart unb verficherte es fep eine gefunde, tublenbe Speife, fie wollte und aber fo wenig fdmeden als ber robe Robirabi au Segefte.

# Unterwegs ben 50 April.

In das Thal gelangt, wodurch der Fluß St. Paolo fich schlängelt, fanden wir das Erdreich rothlich schwarz und verwitterlichen Kalt; viel Brache, sehr weite Felder, schones Thal, durch das Flußchen sehr angenehm. Der gemischte gute Lehmhoden ist miennter zwanzig Suft tief und motitene gloich. Die Atoes haten fart getrieben. Die Frunkt: fande foden, doch mitunter nurein und) gegen die Mittagspite berochnet, weit zuode. Hie und da Floine. Wohnungen; fein Baum als numittelbar under Enfre Giovanni. Am ther doc Finfos wiel Wolbe, duoch ungeheure Viffelmaffen einzoferkuft. Implied bied die Luarzgeftein wieder, theils einzfach, theils breedenartig.

Molimenti, ein-neuss-Derichen, sehretugin der Mitte schoner Felder angelegt, am Flüßchus-St: Pasio. Der Beigenistand in der Ribe-gangmoerzleickich, schon den zwanzigstomMay zu scheiden. Die ganze Segendizeigt noch keine Spur vonvollenischem Wescheide. Dor Woden gut gemische, eberschieden Seschiede. Dor Woden gut gemische, eberschwer als leicht, ist im Snuzus-lassedunmvislettlich anzuschen. Alle Gebiege links die den-Fluß einschließen sind Kulk- und Gandstein, deren-Abnechselung ich nicht bestächten konnte, welchejedoch verwitternd, die große durchaus gleiche Fruchts barleit des untern Thals-bereitet haben.

#### Dienftag . ben 1:Dien 1787.

Durch ein fo ungleich angebautes obwohl von ber Ratur zu burchgangiger Fruchtbarteit bestimmtes-Ehat ritten wie einigermaßen verdvießlich herunter, weil, nach fo viel undgestandenen Unbilben, unferm mahlevischen Iweden gar nichte entgagen Emm. Juicp hatte eine recht bubeitende Forne umrissen, weil aber der Mittel und Borbergrund gar zu abei schwich war, sehte er, geschnenwoll schwender, eine Pruffin ihre Borborbeil beran, welches ihm nichts losten wichte weben Butt zu einem gang hat fichen Bilde, den machte. Wie viel mahlerische Neisen wögene bergleichen Salbwahrheiten enthalten.

Unifer Reiemann-verfvrade um unfer andreifches Wefen gu-begutigen, fur bem-Atbenbieine gute Berberge, bracke und auch wirklich in einen vor wente. Jahren gebanten Gafthof, der auf biefem Wege, gerabe in gehöriger Entfornang von Catania gelegen. dem-Reifenden- willemmen fepn-neufte, und-witliefen es und, bei einer leiblichen Einvichtung. foit-ambif Tagen wieder einigermaßen bequem wers, Merkwärdig aber war und eine Jufchrift andie Wand; bleiftiftlich mit foonen Englischen. Schriftzugen gefchriebeng fit enthielt feigenbes t. "Meifende, wer thu auch fent, batet end-in Catania. por bem Wiriffshaufe gum gulbenen Limen; ediffe falimmer ald wenn the Collopen, Strenen und Styllen gugleich im bir Rlamen fielet." Di: win: nun foon budden, ber wollineinenbe Barnen möchte bie Gofahr etwaci mothologifdi vergebberer haven, fo festen wir und doch fest vor, den goldenen-Liven an vermeiben, ber und als ein fo grimmiges. Ebier angeflindigt war. Ald-une baber ber Daufthiertreibenbe befragte, wo wir in Catania einbebren -

walten, so versehren wir; überall, nur nicht im-Lömen! worauf er den Marschiag that da varlied zu nehmen wo er seine. Thiere unterstelle, nur mußten wir und dasalbst auch vertästigen, wie wir es schon bicher: gethan. Wir waren alles zufrieden; dem Rachen des Läwen zu entgehen war unser einziger Wunsch.

Begen 3bla Dajor melben fic Lavagefdiebe, welche bas Baffer von Rorben berunter bringt. lieber der Rabre findet man Ralfftein, welcher allezlei Arten Geschiebe, Sornstein, Lava und Ralt ver= bunden hat, dann verbärtete vulcanische Afche mit Ralftuff übergogen. Die gemischten Riechtigel bemern immer fort bis gegen Catania, bis an biefelbe und über biefelbe finben fich Lavaftrome bes Metna. Ginen mabriceinliden Rrater lagt man lints. (Gleich unter Molimenti ranften die Bauern ben Rlade.) Bie bie Ratur bas Bunte liebt latt fie bier feben, wo fie fic an ber fdwarzblau grauen Lava erluftigt; bodgelbed Mood übergiebt fie, ein foon rothes Sebum machit uppig barauf, andere fcone violette Blumen. Gine forgfame Cultur bemeif't fic an ben Cactuspffanzungen und Wein: Run brangen fich ungebeuere Lavafluffe bekan. Motta ift ein iconer bedeutender Kels. Sier fteben die Bobnen als febr bobe Stauben. Die Meder find veranderlich , bald febr fiefig, balb beffer acmifcht.

"Der Betturin, ber biefe Friblingevegetation ber Gubofffeite lange utot gefeben baben modte, werfiel in großes Ausrufen über bie Schonbeit ben Brucht und fragte nie mit felbfigefälligem Batifos tismus: of es in unfern Landen auch wohl folde gabe ? The if hier alled anfgeopfert, man fiebt mentg, ja gar teine Baume! Allertiebft war ein Mabden von practiger, folduter Geftalt, eine: aftere Befanntichaft unferes Wettneins, bie foinem Maulthiere gleichlief, schwatte und dabei mit folder Bierlichleit ale moglich ihren Kaben frann. Run fingen gelbe Blumen ju berefchen an. Gegen Mifterbiance fanden die Enetus foon wieder in Baunen; Baune aber, gang von biefen wunder= fam gebilbeten Gemachien, werben in ber Rabe von Catania immer regelmatiger unb iconer.

#### Catania, Mittwoch ben 2 May 4787.

In unferer herberge befauden wir und freilich schribel. Die Koft, wie fie der Maulthierfnecht bereiten konnte, war nicht die beste. Gine henne in Reis getocht, ware bennoch nicht zu verachten gewesen, hatte sie nicht ein unmäßiger Saffran so gelb als ungeniesbar gemacht. Das unbequemfte Rachtlager hatte uns beinahe genothigt haderts Inchtensach wieder hervorzuholen, deshalb sprachen wir Morgond zeitig mit dem freundlichen Wetthe,

Ge : behauente. Deferer and nicht beffer, verfennen linne: be buiben aber if ein Sand ma Krembe ant: aufachoben find und alle Unfache haben aufnieben 141. fenn - Er zeigte und ein geobes Erband bom meldem bie und maelebrte Seita viel Guted ners, funed. Wir eilten fooleich binüber, fanden einenribrigan Mann, ber fich elde Lofmbebienter anach. und, in Abwesenbeit bes Bintbo. und ein fchonade Simmer meben einem Gael anwied; auch maloith. verficherte, bas; wir aufd billiafte, bebient werden. Wir erfundigten, und ungefäumt-berges. bracker Weife, mas für Quertier, Lift, Beier. Arribfigie meb fonftact Beftiffimbare: m. bezahlen. fen?- had marealled billia mub, mir fchafiten eilia: unlare-Menjaleiten berüher, fie in bie meitlinfigen. vergolbeten - Commoben :einenarbnan. - Refeb: fanb: aum erftenmale Gelegenbeit feine Dappe ausaubreiten: er ordnete feine Beidnungen, ich mein Bemerttes. Sobann, veranigt über bie foonen Raume, traten wir auf ben Balcon-bes Gaals, ber-Andfind: an genteffen. Machbem wir biefe genunfam betradtet und gelobt, febrien mir um nach umfern Gefdeften und febel baibrohte über unferm Sumpte: ein großer: galbenen Lomes Wir faben einn ander bebentlich ang lächelten und lacten. Bont num an; aber blieten wir umber, ob nicht irgendmo: eins: ber Somerichen Gerechtiber bervorichausn. midde.

Nichten unter feben. begenen feiten:

Onech ben Englander-gewarnt war es teine Ruchtvie Romiddie jn dardfchillen, wir spreitun die Neuteige, die unfantbigen, fer über inlächte feine liedrenge Waterfahrung bind verwegelen. Das Arhd wirtig war um frennblichken ihr binn, babt fahle indinatte es bie angeninge Mutter inter der Epate virneigt.

And fo war fie mich in der gebften unfihnlis daigeolieden als ber Mann wegging, ein Empfehlingsfürelben an den Sundgeiftlichen bes Pelnzen Beuisa reu zu aberbeingen. Sie babite fore bis de zunäcklin und angeigte, berünftle wurde feldft erifwinken und von bem Mithelen zu Littetthien.

# Catania, Donnerstag ben 5 Dap 1787.

Der Abbe . ber und gestern Abend icon begrüßt batte, ericbien bente geitig und führte und in ben Dalaft, welcher auf einem boben Gortel einftodig gebaut ift, und amar faben wir querft bas Dinfenm, mo marmorne und cherne Bilber, Bafen und alle Arten folder Alterthumer beifammenfieben. Bir batten abermals Gelegenheit unfere Kenntniffe au ermeitern, befondere aber feffelte une ber Stura eines Jupiters, beffen Abaus ich ichon aus Tifchbeins Merikatt fannte und welcher großere Borauge befist ale mir ju beurtheilen vermochten. Sausgenoffe gab bie nothigfte biftorifde Austuuft und nun gelangten wir in einen großen boben Saal. Die vielen Stuble an ben Banben umber zeugten. das große Gefellicaft fic manchmal bier verfammle. Bie festen und, in Erwartung einer gunftigen Aufnahme. Da tamen ein paar Franenzimmer berein und gingen ber Lange nach auf und ab. Gie fora-. den angelegentlich mit einenber. Ale fie und gemabrten, ftand ber Abbe auf, ich befgleichen, mir neigten und. 3ch fragte: wer fie feven? und erfuhr, die jungere fep die Pringeffin, die altere eine eble Catanierin. Wir batten und wieber gefest, fie gingen auf und ab wie man auf einem Marttplate thun murbe.

Wir wurden jum Pringen geführt, ber, wie man mir icon bemertt hatte, uns feine Dung-

famminna and befonberam Berfranen wordied . . be mobi friber feinem Secrn Buter unbend ihm nadber bei foldem Worzeigen mambes abbanben getommen und feine gewöhnliche Borviewilligfeit badurch einigermaßen vermindert worden: Sierfonnte ich nun icon etwas fenutnifreiber fcheinen, inbem la mich bei Betrachtung ber: Sammlung bes Pringen Corremnige belehrt batte. Ich fernte wieber nub balf mir an ionem banerbaften Bindelmannis iden Raben, ber und burd bie menfbiebenen Rund: epoden burdleitet, fo giemlich bin. Ber Being von biefen Dingen vollig unterrichtet, ba er feine Renner aber aufmertfame Liebbabet por fich fab. mochte und gern sin, allem wornach wir forfaten Fire the section of the section of belebren.

Rachbem wir diefem Betrachtungen geraume gelt, aber boch noch immer zu wenig gewibmet; fanden wir im Begeff und zu benriauben, ale er und gu feiner gran Mutter fahrte, wofelbft die abrigen fleineven Aunftwerke zu sehen waren.

Bir fanden eine aufehnliche, naturlich eble Fran, die nas mit den Borton empfing: feben Gie sich bei mir um, meine herren, die finden ihre alles noch wie es meinsfeliger Gemahl gefammelt und geordnet hat. Dies bunte ich der Frommigkelt meines Sohnes, der mich in seinen besten Immern nicht unr wohnen; sondern auch bier nicht das Geringste entsernen oder verruden läst was sein seliger herr Vater auschaffte und ausstellt; wodurch

uft den droppelen Bontheis Jabe; fowohlauf bie fo same Bibenhet gewohnte Bollaguiden, faletaud, spiervon jehr, bie imflice Franden gurfehen mub unt herzunten, ble ihnfere Saite pur betrachten, won for wetten Ortoni herbommen.

... di Sie-feitoffe und abarant efelbit eben : Gladidrant mit merin lite Mebriten in Bernfiein aufbewahrt rfiniben. Der Sicilianifde untenfacibet fich von ebene marbidien badenning bad er von ber burdbudigen - and Arnburchfifteigen Wacied's med Ebninfarbe dunch afte Abfafttumen einest nofettieben Gelbe bid sem Sibon french parintbroth binanfeint: Arnen, Bocher . deb enthere Dinge maren barnen gefduisten ,-webu unen eroge bemenbernsmårbige Stade bod Materials mitunter voraudfeben mußte. An biefen Genen: . Adit bon .: fonteie antenfanttenten i Danfacit . ivic fie nin ifftanomi igefertigt werben bitfernen and andet Buiten : Effonbeintrbeitet, is batte Bin Bume iber Bofonbereifteindeminb maßte babrirmande baitere Gefdicte ju erzählen. Der frieft mante und auf bie erfteren Gegenfinbebe aufmerbiam innb fo Millen eining Sachben verrandationd belehrend vorman a Tab Mitt.

ungern wegzulaffen. Diefer Infelzustand hat boch immer etwas Einfames, nur burch vorübergebenbe Theilnahme aufgefrischt und erhalten.

Und führte der Geistliche alsbann in das Benes dictinerliofter, in die Zelle eines Bruders, dessen, bei mäßigem Elter, trauriges und in sich zurückgezos genes Ansehn wenig frohe Unterhaltung versprach. Er war jedoch der kunftreiche Mann, der die ungehenere Orgel dieser Kirche allein zu bandigen wußte. Alls er unsere Bunsche mehr errathen als vernommen, erfüllte er sie schweigend; wir begaben und in die sehr geräumige Kirche, die er, das herrliche Justrument bearbeitend, bis in den lesten Winkel mit leissesten hauch sowohl als gewaltsamsten Könen durchsfäuselte und durchschmetterte.

Wer den Mann nicht vorber gefeben, hatte glauben muffen, es fep ein Riefe, der folche Gewalt ausübe; da wir aber feine Perfonlichkeit fcon kannsten, bewunderten wir nur, daß er in diefem Rampf nicht fcon langft aufgerieben fep.

# Catania, Freifag ben 4 Man 1787.

Bald nach Tische tam der Abbe mit einem Basgen, da er und den entferntern Theil der Stadt zeisgen sollte. Bei'm Einsteigen ereignete sich ein wunsbersamer Rangstreit. Ich war zuerst eingestiegen und hatte ihm zur linken hand hefesten, er einsteis Gertbe's Werte. XXVIII. 36.

gend, verlaugte anddricklich daß ich hernmenden und ihn zu meiner. Linken nehmen sollte; ich dat ihn dergleichen Seremonien zu unterlassen. Bergeicht? sagte er, daß wir also siden, denn wenn ich meinen Plad zu emer Rechten nehme, so glaubt jedenman daß ich mit auch same, siderich aben zum Linken, so ist est andgesprochen, daß ihr mid mie sahnt, mit mir nämlich, der ich euch im Namen des Fürsten die Stadt zeige. Bugegen: war freilich nichtel einzuwenden und also geschah ed.

Bir fuhren die Strafen hinaufwärts, wo die Lava, welche: 1669 einen großen Theil diefer Stadt zerfidrte, noch die auf unfere Tage sichbar blied. Der karre Fenorsum; mard bearbritet wie ein anderer Fels, selbst auf ihm waren Straßen vorgezzeichnet und theilweise gebant. Ich schus ein und bezweifeltes Stad des Geschwolzonen herunter, des dentend, daß vor meiner Abreise aus Deutschland schon der Streit über die Auleanität der Besaltesich entzündet hatte. Und so that ich's an mahrern Stellen, um zu mancherlei Abanderungen zu gelangen.

Waren jedach Ginheimische nicht selbst Freunde ihrer Gegend, nicht selbst bemubt, entweder eines Vortheils ober der Wissenschaft willen, bas was in ihrem Revier merkwirdig ist zusammen zu ftellen, so mußte der Reisende sich lang vergedens qualen. Schon in Reapel hatte mich der Lavenhander fehr refordert, pfer, in einem weit boberen Sinne, der

Mitter Sioeni. 3ch fand in seiner reichen, sehrgelant anfgestellten Satumlung die Laven des Netna, die Basalte am Jus desselben, verandertes Gestein, mehr oder weniger zu erkennen; alles wurde freundslichst vorgezeigt. Am meisten hatte ich Zeolithe zu bewundern, aus den schroffen im Meere stehenden Kelsen unter Jaci.

Als wir ben Witter um die Mittel befragten, wie men fich benehmen miffe um ben Metna zu befleigen, wollte er von einer Begnig nach bem Gipfet, besonders in der gegenmärtigen Jahresteit. ger niebte baren. Hebenhoupt, fagte er, nachbem. er und um Derzeihung gebeten, bie bier antommen: ben Rremben feben bie Gade für allzuleicht au, wir: anbern Rachbarn bes Berges find ichen aufrieben, menn mir :ein vaarmal in noferm Leben die befte Gelegenheit abgepaßt und dem Ginfel erreicht baben. Brodone, ber guenft burch feine Befdreibung die Luft nach diesem Kenergipfel entzundet, ist gar nicht binauf gelommen; Graf Bord laft ben Lefer in Ungewisheit, aber auch er ift nur bis auf eine gewiffe Sobe gelangt, und fo tonnte ich vom mehnern fagen. gar jest erftredt fich ber Somee noch allaumeit hemuter und breitet unaberwindliche Sinberniffe entgegen. Benn Gie meinem Rathe - folgen mogen, fo reiten Sie morgen, bei guter Beit, bis an den Rus des Monte Roffo, befteigen Sie bicfe Sobe; Sie werben von da bes herrlichften Anblide genicien: und angleich bie alte Lava bemerten;

welche dort, 1669 entsprungen, ungludlicher Beise fic nach der Stadt hereinwälzte. Die Anssicht ist herrlich und dentlich; man thut beffer fic das Uebrige erzählen zu laffen.

# Catania, Connabend ben 5 May 1787.

Kolgfam dem guten Rathe machten wir und zeitia auf ben Beg und erreichten, auf unfern Daulthieren immer rudwarte icanend, die Region ber burd bie Beit noch ungebanbigten Laven. Badige Rlumpen und Tafeln farrten und entgegen, burd welche nur ein aufälliger Pfab von ben Thieren ge= funden murbe. Auf ber erften bedeutenben Sobe bielten wir ftill. Aniep zeichnete mit großer Pracifion was binaufwarts vor uns lag: bie Lavenmaffen im Borgrunde, den Doppelgipfel des Monte Roffo lints, gerade über uns die Balber von Nicolofi, aus benen der beschneite wenig raudende Gipfel bervorftieg. Wir rudten bem rothen Berge naber, ich flieg binauf: er ift gang aus rothem vulcanifdem Grus, Afde und Steinen aufammengebauft. Um die Mundung batte fic bequem berumgeben laffen, batte nicht ein gewaltsam fturmender Morgenwind jeben Schritt unficher gemacht; wollte ich nur einigermaßen fortfommen, fo mußte ich ben Mantel ablegen, nun aber mar ber Sut jeben Mugenblid in Gefahr in ben Rrater getrieben ju merden und ich hinterdrein. Deshalb sehte ich mich nieder um mich zu fassen und die Segend zu übersschanen; aber auch diese Lage half mir nichts: der Sturm kam gerade von Often ber, über das herrliche Land, das nah und fern bis an's Meer unter mir lag. Den ausgedehnten Strand von Messina bis Sprakus, mit seinen Krümmungen und Buchten, sah ich vor Augen, entweder ganz frei oder durch Felsen des Ufers nur wenig bedeckt. Als ich ganz betändt wieder herunter kam, hatte Kniep im Schauer seine Zeit zut angewendet nud mit zarten Linien auf dem Papier gesichert, was der wilde Sturm mich kaum sehen, vielweniger sesthalten ließ.

In dem Rachen des goldenen Lowen wieder ans gelangt, fanden wir den Lohnbedienten den wir nur mit Mube und zu begleiten abgehalten hatten. Er lobte daß wir den Gipfel aufgegeben, schling aber für morgen eine Spazierfahrt auf dem Meere, zu den Felsen von Jaci, andringlich vor: das sep die schonke Lustpartie, die man von Satania aus maschen könne! man nehme Trankund Speise mit, auch wohl Geräthschaften um etwas zu wärmen. Seine Frau erdiete sich dieses Seschäft zu übernehmen. Ferner erinnerte er sich des Judels, wie Engländer wohl gar einen Kahn mit Musik zur Begleitung genommen hätten, welche Lust über alle Borstellung sep.

Die Felfen von Jaci zogen mich heftig an; ich

hatte großes Berlangen mir so foone Zeolithe berandzuschlagen als ich bei Gioeni gesehen. Man konnte ja die Sache kurz sussen, die Begleitung der Frau ablehnen. Aber der warnende Beift bed Engländers behielt die Oberhand, wir thaten auf die Prolithe Berzicht und dunkten und nicht wenig wegen dieser Enthaltsambeit.

#### Catania, Sonntag ben 6 May 1787.

Unfer geistlicher Begleiter blieb nicht aus. Er führte und die Reste alter Bautunst zu sehen, zu welchen der Beschauer freilich ein startes Restaurationstalent mitbringen muß. Man zeigte die Reste von Wasserbehaltern, einer Raumachie und andere dergleichen Ruinen, die aber bei der vielsachen Berschdrung der Stadt durch Laven, Erdbeben und Krieg dergestalt verschüttet und versentt sind, daß Frende und Belehrung nur dem genausten Kenner altersthumlicher Baufunst daraus entspringen kann.

Eine nochmalige Aufwartung bei'm Pringen lehnte der Pater ab und wir schieden beiderseits mit lebhaften Ausbruden der Dankbarkeit und des Bohl-

wollens.

Taormina, Montag ben 7 Min 1787.

Gott fen Dant, baf alles mas wir hente gefeben, fcon genugfam befdrieben ift, mehr aber noch, bas Rufep fich vergenommen bat, morgen ben gangen Sag oben gu geichnen. Wenn man die Gobe ber Felfenwande erfliegen bat, welche unfern bes Deer-Wranbed in bie Sobe fteilen, findet man gwen Gipfel durch ein Salbrund verbunden. Was bieß auch von Rafter får eine Deftalt gehabt haben mag, bie Runft hat nachgeholfen und barans ben amphithea: tralifden Salbeirtel für Bufchauer gebilbet; Mauern und andere Ungebande von Biegelfteinen fich an: Kolieffend, fupplieten bie nothigen Gange und Sallen. Am gufe bes flufenartigen Salbeirfels erbaute man Die Scene quer vor, verband baburd bie beiben Relfen und bollenbete bas ungehenerfte Ratur = und Runfwerl.

Seht man fich nun dahin, wo ehemals bie oberftent Buschauet saßen, so muß man gestehen, daß wohl nie ein Publicum im Theater solche Gegenstände vor sich gehabt. Rechte zur Seite auf höheren Felten, erheben sich Schelle, weiter unten liegt die Stadt, und ob schon biese Baulichkeiten aus neneten Zeiten sind, so ftanden doch vor Alters wohl son bergleichen auf berselben Stelle. Run sicht man an dem ganzen langen Gebirgerichen bed Actuahin, links das Meeruser bis nach Catania, ja Sprakus; dann schließt der ungeheure, dampsende Feuerberg

und den droppelsen Bankleik Anbe, fowohl auf die fo - imme Midenbergewohnte Wolfe zu ieden, als auch, - miervon jeher, die auf ichen Franden zu feben auch und berrzu kannen, die, innfere Schähe zu detrachten, - von for weiten Orton herdommen.

: de Sie-felloff und barant felbit ben-Glasichrant anf, werin bie Cebriten in Bernfein aufbewahrt miniben. Der Sicilianifde autendeibet-fich won ebene morbifffen baien, bad er von ber burdfühligen - dub dunden bereit gene ebande eine bereit fiebe bart ate Mbfdattumien einest gofettinten Gelbe bie gum Sieben fruch perintbroth binguferigt: Urnen, Bocher . and wahere Douge maren-barand gefdruitten . - wahn unen eroke iemenbernsmishige Sticke bod Materials mitunter poraudfeben mußte. An biefen Genen: Mill ben .: formier antenidustituten ! Mufdeln .: wie fie nin ifftanomi igefertigt werben beifernen and ande-Muchten : Effenbeintebeiteit, : butte Vie Same ihre Beforibere Whitemund weste babrirmande hattere Gefdicte gu erniblen. Der finde mente und guf bie erfteben Geneinfinte aufmerbiant und fo -Roffent eining Stun bon vellemate innb belehrenb wer-4000 5 7 5

 ungern wegzulaffen. Diefer Infelguftand hat boch immer etwas . Einfames, nur burd vorübergebenbe Theilnahme aufgefrischt und erhalten.

Und fibrte der Geistliche alsdann in das Benedictinerklofter, in die Zelle eines Brubers, beffen,
bei mäßigem Elter, trauriges und in sich zurückgezogenes Ansehn wenig frohe Unterhaltung versprach. Er
war jedoch der kunftreiche Wann, der die ungeheuere Drzel dieser Kirche allein zu bändigen wußte. Alls
er unsere Wünsche mehr errathen als vernommen,
erfüllte er sie schweigend; wir begaben und in die
sehr geräumige Kirche, die er, das herrliche Justrument bearbeitend, bis in den lehten Winkel mit leifestem Hauch sowohl als gewaltsamsten Könen durchfäuselte und durchschmetterte.

Wer ben Mann nicht vorher gefehen, hatte glauben muffen, es fep ein Riefe, ber folche Sewalt ausübe; ba wir aber feine Perfoulichkeit ich na kampf ten, bewunderten wir uur, daß er in diefem Kampf nicht ich längst aufgerieben fep.

#### Catania, Freifag ben 4 Man 1787.

Balb nach Tische tam der Abbe mit einem Basgen, da er uns den entferntern Theil der Stadt zeisgen sollte. Bei'm Einsteigen ereignete fich ein wunsberfamer Mangstreit. Ich war zuerst eingestiegen und hatte ihm gur linken hand heselfen, er einsteis

gend, verlaugte andbricklich bast ich bernmukken und ihn zu meinen. Linken nehmen sollte; ich bat ihn bergleichen Seromonien zu unterlassen. Bengeiht? sogte er, daß wir also sigen, denn wenn ich meinen Plat zu enwer Rechten nehme, so glandt jedenman dast ich mit unch sahne, siberich aben zum Linken, so ist est andgesprochen, das ihr mit mie sahnt, mit mir namlich, der ich ench: mar nehmen des sinchen die Stadt zeige. Bugegen: war freilich nichtel einzuwenben und also geschah est.

Bir fuhren die Strafen hinaufwärts, wo die Lava, welche: 1669 einen großen Theil diefer Stadt zonfibrte, noch die auf unfere Lage sichtbar blieb. Der karre Fenorsman; marb bearbeitet wie ein anderer Feld, selbst auf ihm waren Strafen vorgezeichnet und theilweise gekant. Ich schleg ein und bezweifeltes Stad des Geschwolzonen herunter, bedentend, daß vor meiner Abreise aus Dentschlandsschon der Streit über die Vulcapität der Besaltesich entzündet hatte. Und so that ich's au mahrern Stellen, um zu mancherlei Abanderungen zu gelangen.

Waren jedoch Ginheimische nicht felbst Freunde ihrer Gegend, nicht felbst bemuht, entweder eines Vortheils oder ber Wissenschaft willen, das was in ihrem Revier merkwirdig ist zusammen zu ftellen, so mußte ber Reisende fich lang vergebens qualen. Schon in Reagel hatte mich ber Lavenhandler fehr gefordert, hier, in einem weit boberen Sinne, der

Mitter Stoeni. 3ch fand in feiner reichen, fehr galant anfgestellten Satumlung die Laven des Netna, die Bafalte am Fuß desselben, verandertes Gestein, mehr oder weniger zu erkennen; alles wurde freundslicht vorgezeigt. Am meisten hatte ich Zeolithe zu bewundern, aus den schroffen im Meere stehenden Felfen unter Jaci.

Als wir den Ritter um die Mittel befraaten. wie man fic benehmen miffe um ben Metna ju befteiden, wollte er von einer Baanis nach bem Gis pfel, besonders in ber gegenwärtigen Jahresgeit, ger nichte biren. Neberhaupt, fagte er, nachbener und um Bergeibung gebeten, die bier antommen: ben Rremben feben bie Sade für allenleicht au, wir. aubern Rachbarn bes Berges find ichen aufrieben. wenn wir ein paarmal in unferm Leben die beste-Gelegenheit abgepaßt und ben Gisfel erreicht baben. Brudone, ber menft burch feine Befdreibung die Luft nach diesem Kenergivsel entrundet, ist gar nicht binauf getommen; Graf Bord läft ben Les fer in Ungewisbeit, aber auch er ift nur bis auf eine gewiffe Sobe gelangt, und fo tonnte ich pon mehrern fagen. Fit jest erftredt fich ber Sonce noch allumeit bewinter und breitet unaberwindliche Sinberniffe entgegen. Benn Gie meinem Rathe - foigen mogen, fo reiten Sie morgen, bei guter Beit, bis an den fuß des Monte Roffo, besteigen Sie diefe Sibbe; Sie werben von da des berrlichften Anblide genießen und angleich bie alte Lang bemerten.

welche dort, 1669 entsprungen, ungludlicher Beise fic nach ber Stadt hereinwälzte. Die Aussicht ist herrlich und bentlich; man thut beffer fich bas Uebrige erzählen zu laffen.

# Catania, Connabend ben 5 May 1787.

Folgfam bem auten Rathe machten wir und zei= tig auf den Beg und erreichten, auf unfern Daul= thieren immer rudwarts icanend, die Region ber burd bie Beit noch ungebandigten Laven. Badige Rlumpen und Tafeln farrten und entgegen, burch welche nur ein aufälliger Pfad von den Thieren ge= funben wurde. Auf ber erften bebentenben Sohe hielten wir ftill. Aniep zeichnete mit großer Pracifion was binaufwarts vor und lag: die Lavenmaffen im Borgrunde, den Doppelgipfel des Monte Roffo lints, gerade über uns die Balber von Nicolofi, aus benen ber beschneite wenig randende Gipfel ber-Bir rudten bem rothen Berge nabet, vorstieg. ich flieg binanf: er ift gang and rothem vulcanifdem Grus, Afde und Steinen aufammengebauft. Um die Mundung batte fich bequem berumgeben laffen, batte nicht ein gewaltsam fturmenber Morgenwind jeden Schritt unficher gemacht; wollte ich nur einigermaßen forttommen, fo mußte ich ben Mantel ablegen, nun aber mar ber Sut jeben Mugenblic in Gefahr in ben Rrater getrieben au werden und ich hinterdrein. Deshalb sehte ich mich nieder um mich zu fassen und die Segend zu übersschauen; aber auch diese Lage half mir nichts: der Sturm kam gerade von Often ber, über das herrliche Land, das nah und fern bis an's Meer unter mir lag. Den ausgedehnten Strand von Messina dis Sprakus, mit seinen Krummungen und Buchten, sah ich vor Augen, entweder ganz frei oder durch Felsen des Ufers nur wenig bedeckt. Als ich ganz betäubt wieder herunter kam, hatte Kniep im Schauer seine Zeit zut angewendet und mit zarten Linien auf dem Papier gesichert, was der wilde Sturm mich kaum sehen, vielweniger festhalten ließ.

In dem Rachen des goldenen Lowen wieder angelangt, fanden wir den Lohnbedienten den wir nur mit Muhe und zu begleiten abgehalten hatten. Er lobte daß wir den Gipfel aufgegeben, schlug aber für morgen eine Spazierfahrt auf dem Meere, zu den Felsen von Jaci, andringlich vor: das sep die schonke Lustpartie, die man von Satania aus maschen könne! man nehme Trankund Speise mit, auch wohl Geräthschaften um etwas zu wärmen. Seine Frau erdiete sich dieses Seschäft zu übernehmen. Ferner erinnerte er sich des Judels, wie Engländer wohl gar einen Kahn mit Musst zur Begleitung genommen hatten, welche Lust über alle Vorstellung senommen hatten, welche Lust über alle Vorstellung sep

Die Felfen von Jaci gogen mich beftig an; ich

hatte großes Berlangen mir so fichne Zeolithe berandzuschlagen als ich bei Giveni gestehen. Man konnte ja die Sache kurz saffen, die Begleitung der Frau ablehnen. Aber der warnende Geift bed Englanders behielt die Oberhand, wir thaten auf die Brolithe Bergicht und dunkten und nicht wenig wegen dieser Enthaltsambeit.

#### Catania, Sonntag ben 6 Map 1787.

Unfer geistlicher Begleiter blieb nicht aus. Er führte und bie Reste alter Bautunst zu sehen, zu welchen der Beschauer freilich ein startes Restaurationstalent mitbringen muß. Man zeigte bie Reste von Wasserbehaltern, einer Raumachie und andere bergleichen Auinen, die aber bei der vielsachen Berschörung der Stadt durch Laven, Erdbeben und Krieg dergestalt verschüttet und versentt sind, daß Frende und Belehrung nur dem genausten Kenner altersthümlicher Baufunst daraus entspringen fann.

Eine nochmalige Aufwartung bei'm Pringen lehnte der Pater ab und wir schieden beiderseits mit lebhaften Ausbruden der Dantbarteit und des Bohlmollens. Zaormina, Montag ben 7 Min 1787.

Gott fer Dant, baf alles mas wir bente nefeben. fcon genugfam befdrieben ift, mehr aber noch, daß Rufen fich vervenommen bat, mbrgen ben gangen Tag phen in geidnen. Wenn man bie Sobe ber Telfenmande erftiegen bat, welche unfern des Meer-Wrendes in die Sobe fteilen, findet man gwer Si-Bfel durch ein Salbrund verbunden. Was bieß auch von Mafur får eine Geftalt gehabt baben mag, bie Runft bat nechgebolfen und berans ben amphithen: tralifden Salbeirfel für Bufdauer gebilbet; Mauern und andere Ungebande von Biegelfteinen fich an-Keliefend, fupplirten bie notbigen Gange und Sallen. Am Rufe bes ftufenartigen Salbeirfels erbaute man Die Scene quer vor, verband baburd bie beiben Relfen und vollendete bas ungebenerfte Ratur = und Runfwert.

Seht man fich nun babin, wo ehemals bie oberften Inschauer faßen, so muß man gestehen, daß wohl nie ein Publicum im Theater solche Gegenstände vor fich gehabt. Rechte zur Seite auf höheren Felfen, erheben sich Caftelle, weiter unten liegt die Stadt, und ob schon biese Baulichkeiten aus nenerten Zeiten find, so franden boch vor Altere wohl eben bergleichen auf berselben Stelle. Run sieht man an dem ganzen langen Gebirgeritten bed Aetua bin, links das Meerufer bis nach Catania, ja Sprakus; bann schießt der ungebeure, dampsende Kruerberg

das weite, breite Bild, aber nicht foredlich, bemn die milbernde Atmosphäre zeigt ihn entfernter und fanfter als er ift.

Wendet man sich von diesem Anblick in die an der Rudseite der Juschauer angebrachten Gange, so hat man die sammtlichen Felswände lints, zwisichen denen und dem Meere sich der Beg nach Messischen den hinschlingt. Felsgruppen und Felsruden im Meere selbst, die Kuste von Calabrien in der weitesten Ferne, nur mit Ausmertsamteit von gelind sich erhebenden Bolten zu unterscheiden.

Bir fliegen gegen bas Theater binab, verweilten in beffen Ruinen, an welchen ein geschickter Architelt feine Restaurationsgabe wenigstens auf bem Papier versuchen follte, unternahmen fobann uns burd die Garten eine Babn nach ber Stadt an breden. Allein bier erfuhren wir, mas ein Bann von nebeneinander gepflanzten Agaven für ein undurch= dringlides Bollwert fen: burd bie verschrantten Blatter fiebt man burd und alaubt and bindurd bringen autonnen, allein bie fraftigen Stadeln ber Blattrander find empfindliche Sinderniffe: trittman auf ein foldes foloffales Blatt, in Soffung es werde uns tragen, fo bricht es jufammen, und anftatt binuber in's Freje ju tommen, fallen mir eis ner Nachbarpflange in die Arme. Bulest entwidelten wir und doch biefem Laborinthe, genoffen Beniges in ber Stadt, tonnten aber vor Sonnennnter: gang von der Gegend nicht ideiben. Unendlich

fcon war es ju beobachten, wie biefe in allen Puntten bedeutende Gegend nach und nach in Finsternis verfaut.

> Unter Taormina, am Meer, Dienstag, ben 7 May 1787.

Aniepen, mir vom Glad angeführt, tann ich nicht genug preisen, ba er mich einer Burbe ents ledigt, die mir unerträglich mare und mich meiner eigenen Natur wiebergibt. Er ift binaufgegangen im Gingelnen ju geidnen, mas mir obenbin betrach= tet. Er wird feine Bleiftifte mandmal fviBen und ich febe nicht, wie er fertig merben will. batte ich nun auch alles wieberfeben tonnen! Erft wollte ich mit binaufgeben, bann aber reigte mich's bier ju bleiben, die Enge fucht' ich, wie ber Bogel ber fein Meft bauen mochte. In einem folechten permahrlof'ten Bauergarten habe ich mich auf Oran= genafte gefest und mich in Grillen vertieft. Orangenafte worauf ber Reisende fist, flingt etwas munberbar, wird aber gang naturlich, wenn man weiß baß der Orangenbaum, feiner Ratur überlaffen, fic balb über ber Burgel in Zweige trennt, bie mit ber Beit zu entschiebenen Meften merben.

Und fo faß ich, ben Plan ju Ranfitaa weiter bentend, eine bramatifche Concentration ber Obpffee. Ich halte fie nicht fur unmöglich, nur mußte man ben Grundunterfchieb bes Drama und ber Epopie recht in's Auge faffen.

Aniep ift herabgetommen und hat zwep ungeheure Blatter, reinlichft gezeichnet, zufrieden und vergnügt zurud gebracht. Beibe wird er zum ewigen Gebächtnis an biefen herrlichen Lag für mich anoführen.

Bu vergeffen ift nicht, daß wir auf biefes icone Ufer unter dem reinsten himmel von einem kleinen Altan berabschauten, Rosen erblidten und Nachtigallen horten. Diese fingen hier, wie man uns versichert, sechs Monate hindurch.

### Mus der Erinnerung.

War ich nun durch die Gegenwart und Thatigleit eines geschicken Künstlers und durch eigne,
obgleich nur einzelne und schwächere Bemühungen
gewiß, daß mir von den interessantesten Gegenden
und ihren Theilen feste wohlgewählte Bilber, im Umrif und nach Belieben auch ausgeführt, bleiben
wurden; so gab ich um so mehr einem nach und
nach anslebenden Drange nach: die gegenwärtige
berrliche Umgebung, das Meer, die Juseln, die Häfen, durch poetische würdige Gestalten zu beleben
und mir auf und aus diesem Local eine Composition
zu bilden, in einem Sinne und in einem Ton, wie
ich sie noch nicht bervorgebracht. Die Alarbeit bes ĺ

himmels, der hand bes Meeres, die Bufte, wodurch die Gebitge mit himmel und Meer gleichsam in Ein Element aufgelöf't wurden, alles dieß gab Rubrung meinen Borfaben, und indem ich in jenem schonen biffentlichen Garten zwischen blubenden Decken von Dleander, durch Lauben von fruchttragenben Orangen- und Eitronenbaumen wandelte, und zwischen andern Banmen und Strauchen, die mir undefannt waren, verweilte, fahlte ich den fremben Einsuß auf das allerangenebmite.

Ich hatte mir, überzengt, baß es für mich teis nen bessern Commentar jur Obbsse geben tonne, als eben gerade diese lebenbige Umgebung, ein Exemplar verschafft und las es nach meiner Art mit ungläublichem Anthoil. Doch wurde ich gar balb zu eigner Production angeregt, bie, so seitsam sie auch im etsten Angendlicke schien, mir doch immer lieber wurd und mich endlich ganz beschäftigte. Ich ergriff nämlich ben Gedanten, ben Gegenstand ber Ran sita a als Eragobie zu behandeln.

Co ift mir selbft nicht möglich abzusehen was ich barans wirbe gemacht haben, aber ich war über ben Plan bald mit mir einig. Der hauptsinn war ber: in der Raufisaa eine treffliche, von vielen umworsbene Jungfrau-darustellen, die, fich keiner Reigung bewußt, alle Freier disher gblehnend behandelt, durch einen seltsamen Fremdling aber gerührt ans ihrem Inkand heranstritt und durch eine voreifige Benferung ihrer Reigung sich compromittirt, was

bie Situation volltommen tragisch macht. Diese einfache Fabel sollte durch den Reichthum der subordinirten Motive und besonders durch das Reerund Inselhafte der eigentlichen Aussihrung und des besondern Lond erfreulich werden.

Der erfte Act begann mit bem Ballfpiel. Die unerwartete Befannticaft wird gemacht und bie Bebentlichfeit ben Fremben nicht felbft in die Stadt zu fuhren, wird icon ein Borbote ber Reigung.

Der zwepte Act exponirte bas hans bes Alcinous, die Charaftere der Freier, und endigte mit Eintritt bes Ulpfies.

Der britte war ganz der Bedentsamkeit des Mehenteurers gewidmet, und ich hoffte in der dialogirten Erzählung seiner Abenteuer, die von den verschiedenen Juddsern sehr verschieden aufgenommen werden, etwas Kunkliches und Erfreuliches zu leis ken. Während der Erzählung erhöhen sich die Leis denschaften, und der lebhaste Antheil Naustaa's an dem Frembling wird durch Wirkung und Segenwirkung endlich bervorgeschlagen.

Im vierten Acte bethätigt Ulpffes außer ber Scene seine Tapferteit, inbeffen die Franen guruckbleiben und ber Neigung, ber hoffnung und allen garten Sefühlen Raum laffen. Bei ben großen Bortheilen welche ber Frembling davon trägt, hält sich Nausstaa noch weniger zusammen und compromittirt sich unwiderruflich mit ihren Landsleuten. Ulpf ber halb schuldig, halb unschuldig bieses alles

veraulaft, muß fich gulest als einen Scheibenben er-Tlaren, und es bleibt bem guten Madchen nichts abrig als im funften Acte ben Tob ju fuchen.

Es war in biefer Composition nichts mas ich nicht aus eigenen Erfahrungen nach ber Matur batte ansmablen tounen. Selbft auf ber Reife, felbft in Gefahr Reigungen gu erregen, bie, wenn fie auch fein tragifdes Ende nehmen, boch fomerglich genng, gefährlich und icablich werben tonnen; felbit in bem Kalle in einer fo großen Entfernung von ber Beimath abgelegne Gegenftanbe, Reifeabenteuer, Lebensvorfalle gu Unterhaltung ber Gefellicaft mit lebhaften Karben auszumahlen, von der Jugend für einen Salbaott, von gesettern Versonen für einen Aufichneiber gehalten ju werben, manche unverbiente Gunft, mandes unerwartete Sindernis au erfabren: bas alles gab mir ein foldes Attadement an biefen Dlan, an biefen Borfas, bas ich baruber meinen Aufenthalt ju Palermo, ja ben größten Theil meiner übrigen Sicilianifden Reife vertraumte. Besbalb ich benn auch von allen Unbequemlichfeiten wenig empfand, da ich mich auf bem überclaffischen Boben in einer poetischen Stimmung fühlte, in ber ich das, was ich erfuhr, was ich sab, was ich be= mertte, was mir entgegen tam, alles auffaffen und in einem erfreulichen Gefaß bewahren tonnte.

Nach meiner lablichen ober unlablichen Gewohnheit fcrieb ich wenig ober nichts bavon auf, arbeitete aber ben größten Theil bis auf's lette Detail im Seiste burch, wo es benn, durch nedfolgende Berftrenungen gurud gebrangt, liegen geblieben, bis ich gegenwärtig nur eine finchtige Exinnerung deven gurudrufe.

# Den 8 May. 'Auf bem Bege nach Meifina.

Man hat habe Ralifehen links. Sie werben farbiger und machen foone Meerbusen; dann folgt eine Art Gestein, das man Thonschiefer oder Granswate neunen möchte. In den Bachen finden fich schon Granitgeschiebe. Die gelben Acpfel des Stalanum, die rothen Blithen des Oleanders machen die Landschaft lustig. Der Finme Riss bringt Glimmerschiefen fo wie auch die folgenden Bache.

#### Mittwoch ben 9 May 1787.

Bom Ofwinde bestürmt ritten wir zwischen bem rechter hand wogenden Meere und den gelemanden hin, an denen wir vorgestern oben heuab geschen hatten, diesen Tag beständig mit dem Basser im Rampse; wir tamen über unzählige Bache, unter welchen ein größerer, Mift, den Ehrentitel eines Flusses sührt; dach diese Gewässer, so wie das Gerölle das sie mitbringen, waren leichter zu übenwinden als bas Meer, das heftig fiermte und an vie

len Stallen über den Weg hinmeg bis an die Felfen schlug und gurud auf die Wanderer sprifte. Herrlich mar das anzuschen und die seltsame Begebensbeit ließ und das Unbequeme übertragen.

Bugleich follte es nicht au mineralogischer Betrachtung fehlen. Die ungeheuren Ralffelfen, verwitternd, stürzen herunter, beren weiche Theile durch die Bewegung der Wellen aufgerieben, die gugemischten, fosewen übrig laffen, und so ist der ganze Strand mit bunten, hornsteinartigen Fenersteinen überdecht, woban mehrere Muster aufgepadt werben.

#### Messina, Donnerstag ben 10 May 1787.

Und fo gelangten wir nach Meffina, bequematen und, weil wir teine Gelegenheit tannten, die enste Nacht in dem Quartier des Vetkurins zugus-bringen, um und den andern Morgen nach einembossen Wohnert ungsysehen. Dieser Earlichluß gabgleich bei'm Eintnitz den fürchtarlichen Begriss eisnen zustärten Stadt: denn mir ritten eine Nientelsstunge lang an Erummern nach Erummern vorbei, ehe mir zur Herberge kamen, die in diesem ganzen Revier allein wieder aufgebaut, aus den Fenstern des obern Stods nur eine zasige Nuinenwiste überstehen ließ. Außer dem Bezirk dieses Gehöftes spinktomm weben Mensch noch Ehier, es war Nachtseine furchthaueristelle. Die Khüren ließen sich westene furchthaueristelle. Die Khüren ließen sich wes

ber verschließen noch verriegeln, auf menfchliche Safte war man bier so wenig eingerichtet als in abnilichen Pferbewohnungen, und boch schließen wir rubig auf einer Matrabe, welche ber dieuftfertige Betturin bem Birthe unter bem Leibe weggeschwapt hatte.

## Freitag ben 11 Map 1787.

heute trennten wir und von bem wadern Rib: ver. ein antes Erintgelb belobnte feine forgfältigen Bir fdieben freundlich, nachdem er uns vorber noch einen Lobnbedienten verschafft, ber uns gleich in bie beste Serberge bringen und alles Mertwurdige von Meffina vorzeigen follte. Der Birth, um feinen Bunfd und los ju werben folennigft erfullt ju feben, balf Roffer und fammtliches Gepad auf bas fouellfte in eine angenehme Bobnung foaffen, naber bem belebten Theile ber Stabt, bas beift, außerhalb ber Stadt felbft. Damit aber verbalt es fic folgendermaßen. Rach bem ungeheuren Unglud bas Deffina betraf, blieb, nach ambiftan= fend umgetommenen Einwohnern, får bie übrigen brevfigtaufend teine Bobnung : bie meiften Gebaube maren niebergefturgt, Die gerriffenen Manern ber übrigen gaben einen unficern Aufenthalt; man errichtete baber eiligft im Rorben von Deffina, auf einer großen Biele, eine Breterftabt, von ber fic am ichnellften berjenige einen Begriff macht, ber gu Meß:

Mediciten den Romerberg au Rrantfinet, den Markt an Leipzig burdwanderte, benn alle Kramlaben unb Wertfatte find gegen bie Strafe gebffnet, vieles ereignet fic außerhalb. Daber find nur menig gros Gere Gebande and nicht fonderlich gegen bas Deffent: tide verfdlöffen , indem bie Bewohner manche Reit unter freiem Simmel zubringen. Go wohnen fie nun fcon brev Jahre, und biefe Buben-, Butten-, ia Beltwirtbichaft bat auf den Charafter ber Ginwohner entfchiebenen Ginflug. Das Entfeben aber jenes ungebenere Ereignif, Die Aurcht por einem abuliden, treibt fie ber Frenden bes Angenblicks mit gutmitbigem Frohfinn ju genießen. Die Sorge vor nenem Unbeil ward am einundamanalaften April. elfo ungefähr vor zwanzig Lagen, erneuert, ein merfficher Erdftof erfditterte ben Boben abermals. Man zeigte und eine theine Rirde, wo eine' Maffe Menfchen, gerade in bem Augenblid ansammengebrangt, biefe Erfchtterung bmpfanben. Berfonen die barin gewesen, fcbienen fic von ibrem Schreden noch wicht erholt gu baben.

Bei'm:Auffuden und Betrachten biefer Gegen: Stande leitete und ein freundlicher Comful, der, uns aufgefordert, vielfache Gorge für und erng — in dies fer Arummerwufte mehr als iegendwo dantbar aus guertennen. Jugleich auch, da er vernahm daß wir buld abzureisen wunfchten, machte er und einem Französischen Kanffahrer befannt, der im Begriff fiche nach Reapel ju fegeln. Doppelt erwunfcht, da die weiße Klagge vor den Seeranbern fichert.

Eben hatten wir unferm gitigen Fahrer den Bunsch zu erfennen gegeben, eine ber größten obsgleich auch nur einstödigen Sutten inwendig, ihre Einrichtung und ertemporirte haushaltung zu sehen, als ein freundlicher Mann sich an uns auschloß, der sich bald als Französischer Sprachmeister bezeichnete, welchem der Consul, nach vollbrachtem Spaziergange, unsern Bunsch solch ein Gebäude zu sehen eröffnete, mit dem Ersuchen uns bei sich einzusühren und mit den Seinigen bekannt zu machen.

Bir traten in die mit Bretern beidlagene und gebedte Sutte. Der Ginbrud mar vollig wie ber jener Mefbuben, wo man milbe Thiere ober fon-Rige Abenteuer für Gelb feben lift: bas Simmerwert an ben Manben wie am Dache fichtbar, ein gruner Borbang fonberte ben vorbern Raum, ber nicht gebielt, tennenartig gefdlagen foien. Stuble und Tifde befanden fic ba, nichts weiter von Sandgerathe. Erleuchtet mar ber Plat von oben burd jufallige Deffnungen ber Breter. Bir biscu= \ rirten eine Beit lang und ich betrachtete mir bie grune Sille und bas barüber fictbare innere Dachgebalte. als auf einmal, biben und brüben bes Borbanges, ein paar allerliebfte Dabdenfopfden neugierig berausgudten, fdmargangig, fdmarglodig, bie aber fobald fie fic bemertt faben wie der Blis verfdwanben, auf Ansuchen bes Confuls jeboch, nacht fo viel

versioffener Zeit als nothig war sich answeichen, auf wohlgepuhten und niedlichen Absperchen wieder herportraten und sich wie igren bunten Rleibern gar zierlich vor dem grünen Teppich andnahmen. Aus ihren Fragen konnten wir wohl merken daß sie und für fabelhafte Wesen and einer andern Welt hielten, in welchem liebenswürdigen Irrthum sie unsere Antworten nur mehr bestärten mußten. Aus eine heitere Weise mahlte der Consul unsere mahrchenbafte Erscheinung aus, die Unterhaltung war sehr angenehm, schwer sich zu trennen. Vor der Thür erst siel und auf, daß wir die innern Räume nicht gesehen und die Hausconstruction über die Bewohnerinnen vergessen hatten.

### Meffina, Sonnabend ben 12 May 1787.

Der Conful, unter aubern, fagte baß es wo nicht unumgänglich nothig doch wohl gethan sep dem Souverneur aufzuwarten, der, ein wunderlicher alter Mann, nach Laune und Vorurtheil eben so gut schaben als nuben tonne; dem Consul werde es zu Gunsten gerechnet, wenn er bedeutende Fremde vorstelle, auch wise der Antommling nie, ob er bieses Mannes auf eine oder andere Weise bedurfe. Dem Freunde zu gefallen ging ich mit.

Ju's Vorzimmer tretenb horten wir brinne gang entfeslichen Larm, ein Laufer mit Pulciuell : Ge-

barben rannte bem Conful in's Obr: bifer Tag! gefibrite Stunde: Doch traten wir binein und fenben ben utalten Gonverttene, und ben Rucken augewandt, gunachft bes Benftees an einem Sifche fiben. Grofe Sanfen vergelbter alter Brieffchaften lagen por ibm, von benen er bie unbefdwiebenen Blatter mit größter Belaffenbeit abfdnitt und feis nen bandbalterifden Charafter baburd ju erfennen Babrend biefer friedlichen Befchaftigung azb. font und findte er fürchterlich auf einen auftanbigen Mann los, ber, feiner Rleibung nach, mit Malta verwandt fevn tonnte und fic mit vieler Gemithernbe und Praction vertheibigte, wogu ibm jedoch menig Raum blieb. Der Gefcholtene und Angefdriene fucte mit Kaffung einen Berbacht abaulebnen, ben ber Gouverneur, fo ichien es, auf ibn, als einen ohne Befugniß mehrmals An = und Abreifenben, mochte geworfen baben, ber Dann ( berief fich auf feine Baffe und belannten Berbalt: miffe in Reapel. Dieg aber balf alles nichts, ber Sonvernenr gerfchnitt feine alten Brieficaften, fonberte bas weiße Bapier forgfaltig und tobte fort: mährend.

Mußer und beiden franden noch etwa zwolf Verfonen in einem weiten Areife, biefes Thiergefected
Jougen, und mahrscheinlich den Plat an der Thure
beneidend, als gute Gelegenheit wenn der Erzünnte
allenfalls den Arudenfied erheben und dreinschlagen
follte. Die Gesichtspilge des Consuts hatten fic

bei diefer Some mertlich verlängert; mich tröftete bes Laufers poffenhafte Rabe, ber, braußen vorber Schwelle, hinter mir allerlei Faren schnitt, mich, wenn ich manchmal umblicte, zu beruhigen, als habe bas so viel nicht zu bedeuten.

Auch entwierte sich der gräßliche Handel noch ganz gelinde, der Gouverneur schloß damit: es halte ihn zwar nichts ab den Betretonen einzusteden und in Verwahrung zappeln zu lassen, allein es möge diesmal hingehen, er solle die paar bestimmten Tage in Ressina bleiben, alsdann aber sich sort-paden und niemals wiedertebren. Ganz ruhig, ohne die Niene zu verändern, benrlaudte sich der Wann, grüßte anständig die Versammlung und und besonders, die er durchschneiden mußte um zur Thüre zu gelangen. Als der Gouverneur ihm noch etwas nachzuschelten sich ingnimmig umsehrte, erwillste er uns, faste sich sogleich, winkte dem Conssult und wir traten au ihn berau.

Ein Mann von fehr hobem Alter, gebieten. hauptes, unter grauen struppigen Augenbennen schwarze, tiefliegende Blide hervorsendend; nun ein gang anderer als turz zwor. Er hieß mich zu sich sien, fragte, in seinem Geschäft ununterbrochen sortfahrend, nach mancherlei, worther ich ihm Bescheib gab, zuleht fügte er hinzu: ich sep so lange ich bier bliebe zu seiner Kasel geladen. Der Consul, zufrieden wie ich, ja noch zufriedener weil er die Gescher der wir entronnen bester kannte, flog die

Ereppe hinunter und mir war alle Luft vergangen biefer Lowenhohle je wieber nah zu treten.

#### Meffina, Countag ben 45 Map 1787.

Iwar bei hellstem Sonnenschein in einer angenehmern Wohnung erwachend fanden wir uns doch immer in dem unseligen Messina. Einzig unangenehm ist der Aublid der sogenannten Palazzata, einer sichelfdrmigen Reihe von wahrhaften Palakten, die, wohl in der Länge einer Viertelstunde, die Rhede einschließen und bezeichnen. Alles waren steinerne, vierstodige Gebände, von welchen mehrere Vorderseiten bis auf & Hauptgesims noch vollig stehen, andere bis auf den dritten, zweiten, ersten Stod heruntergebrochen sind; so daß diese ehemalige Prachtzeihe nun auf widerlichste zahnludig erscheint und auch burchlöchert; benn der blaue Himmel schaut beinahe durch alle Fenster. Die innern eigentlichen Wohnungen sind sämmtlich zusammengestürzt.

An diefem feltsamen Phanomen ift Ursache, daß, nach der von Reichen begonnenen architektonischen Prachtanlage, weniger beguterte Rachbarn, mit dem Scheine wetteifernd, ihre alten, aus größern und kleinern Flufgeschieben und vielem Rall gusammensgefneteten Saufer hinter neuen aus Quaderftuden aufgeführten Borderseiten verstedten. Jenes an sich schon unsichere Gefüge mußte, von der unge-

benern Erichatterung aufgelof't und gerbrodelt, aufammen fturgen; wie man benn unter manden bei fo großem Unglid vorgetommenen munderbaren Rettungen auch folgenbes erzählt: ber Bemobner eines folden Gebaubes fen im furchtbaren Augenblid gerade in bie Mauervertiefung eines Kenfters aetreten, bas Saus aber binter ibm vollig aufammen= aefturit und fo babe er, in ber Sobe gerettet, ben Augenblick feiner Befreiung aus biefem luftigen Rerfer bernbigt abgewartet. Daß jene and Mangel naber Brudfteine fo folecte Banart banptfachlic Sould an bem volligen Ruin ber Stadt gemefen. zeigt bie Beharrlichtert fotten mehande. Der Jefuiten Collegium und Rirche, von tuchtigen Quavern aufgefahrt, fleben noch unverlett in ihrer anfängliden Tudtigfeit. Dem fep aber wie ihm wolle, Meffina's Anblid ift außerft verbrießlich und erinnert an die Urzeiten mo Gifaner und Gifuler biefen unrubigen Erbboden verließen und bie meft= lide Rufte Siciliens bebauten.

tind fo brachten wir unfern Morgen ju, gingen bann im Safthof ein frugales Mahl zu verzehren. Wir faßen noch ganz vergnügt beisammen, als der Bebiente bes Confuls athemies hereinsprang und mir verlündigte: ber Gouverneur laffe mich in der ganzen Stadt suchen; er habe mich zur Tafel gelaben und nun bleibe ich aus. Der Conful laffe mich auf's instandigste bitten, auf der Stelle binzugehen, ich möchte gespeist haben ober nicht, wöchte aus

Bergeffenheit oder aus Borfat die Stunde verfaumt baben. Nun fühlte ich erst den unglaublichen Leichtefinn womit ich die Einladung des Epslop'in aus demisionogeschlagen, froh daß ich das erstemal entwischt. Der Bediente ließ mich nicht zandern, seine Borskellungen waren die dringenoffen und tristigsten: der Conful riebirde, hieß es, daß jener wäthende Despot ihn und die ganze Nation auf den Kopfkelle.

Inbeffen ich nun haare und Kleiber gurechte puhte, fuste ich mir ein herz und folgte mit heiterm Sinne meinem Führer, Obpffend, den Patron aus rufend und mir feine Warsprade bei Pallas Athene erbittenb.

In der Sobie des Lomen angelangt, ward ich vom luftigen Laufer in einen großen Speifefaal geführt, wo etwa vierzig Personen, ohne daß man einen Laut vernommen hatte, an einer länglichennen Lafei saben. Der Plat zur Rechten des Gouverneurs war offen, wohin mich der Kanfer gesleitete.

Nachdem ich den hansherrn und die Sifte mit einerWerbeugung gegrüßt, feste ich mich neben ihn, entschuldigte mein Ansenbleiben mit der Weite läufigkeit der Stadt und dam Jerthum in welchen mich die ungewöhnliche Stundenzahl schon mehrmals geführt. Er verschte mit glübendem Blid: man habe fich in fremden kanden nach den jededmaligen Gewohnheiten zu erkundigen und zu richten. Ich erwiderte, dies sep jederzeit mein Bestreben, nur hatte ich gefunden, dab bei den besten Worfahen man gewöhnlich die ersten Tage, wo und ein Ort noch neu und die Werhaltnisse unbekannt sepen, in gewisse Fehler verfalle, welche unverzeihlich scheinen mußten, wenn man nicht die Ermüdung der Reise, die Zerstreuung durch Gegenstände, die Sorge für ein leibliches Untersammen, ja sogar für eine weitere Reise als Gründe der Entschuldigung möchte gelten lassen.

Er fragte barauf, wie lange ich bier gu bleiben 3d verfeste, bas ich mir einen recht langen Anfenthalt maufche, bamit ich ihm die Dantbarteit für die mir erwiefene Gunft burch bie ges nauefte Befolgung feiner Befehle und Anordnungen betbatigen tonnte. Rach einer Daufe fragte er fobann: mas ich in Meffina gefeben habe. 36 eradblite fürglich meinen Morgen mit einigen Bemertungen und fügte bingu, bag ich am meiften bewundert die Reinlichkeit und Ordnung in ben Strafen diefer zerftorten Stadt. Und wirllich mar bewunderungamurbig, wie man die fammtlichen Strafen von Ermmern gereinigt, indem man den Soutt in die gerfallenen Mauerftatten felbft ge= worfen, die Steine bagegen an die Saufer angereibt, und badurch die Mitte ber Strafen frei, dem Sanbel und Bandel offen wieder übergeben. Siebei tonnte ich dem Chrenmanne mit der Mabrheit fdmeideln, indem ich ihm verficherte, bag alle

Messineser bantbar ertennten diese Wohlthat seiner Borsorge schuldig zu sepn. — Erkennen sie es, brummte er, haben sie boch früher genug über die Härte geschrien mit der man sie zu ihrem Vortheile nothigen mußte. Ich sprach von weisen Absichten der Regierung, von höhern Zweden die erst später eingesehen und geschäht werden tönnten und dergleichen. Er fragte, ob ich die Jesuitenkirche gesehen habe, welches ich verneinte; worauf er mir denn zusagte daß er mir sie wolle zeigen iassen und zwar mit allem Zubehör.

Babrend biefem burd menige Baufen unterbrochenen Gefprache fab ich bie übrige Gefellichaft in dem tiefften Stillfdweigen, nicht mehr fich bewegen als nothig die Biffen gum Munde au bringen. Und fo standen fie, als die Tafel aufgehoben und ber Raffee gereicht mar, wie Bachepuppen ringe an ben Banben. 3ch ging auf den Sausgeiftlichen los, ber mir die Rirche zeigen follte, ihm jum voraus für feine Bemühungen ju banten; er wich jur Seite, indem er bemuthig verficherte, bie Befehle Ihro Excelleng babe er gang allein bor Angen. 3ch rebete barauf einen jungen nebenftebenden Kremben an, bem es auch, ob er gleich ein Krangofe mar, nicht gang mobl in feiner Saut gu fepn fcbien; denn auch er mar verftummt und erftaret wie die gange Gefell: fdaft, worunter id mehrere Befichter fab, bie ber gestrigen Scene mit bem Malteserritter bebentlich beigewohnt batten.

١

Der Gouverneur entfernte fic und nach einiger Beit fagte mir ber Seiftliche: es fev nun an ber Stunde ju geben. 3ch folgte ibm, die übrige Ge fellichaft batte fich ftille ftille verloren. Er führte mich an bas portal ber Jefuitentirde, bas, nach ber befannten Architettur biefer Bater, prunthaft and wirflich impofant in die Luft flebt. Ein Sollies Ber tam und icon entgegen und lub jum Gintritt, der Geiftliche bingegen bielt mich gurud mit ber Beifung, bag wir guvor auf ben Souverneur gu warten batten. Diefer fubr auch balb beran, bielt auf bem Plate unfern ber Rirche and winkte, worauf wir brev gang nab an feinem Antidenichlag uns vereinigten. Er gebot bem Schlieger daß er mir nicht allein die Rirche in allen ihren Theilen zeigen, fondern auch bie Geschichte ber Altare und anderer Stiftungen umftanblich ergablen folle: ferner habe er auch bie Sacristepen aufauschließen und mich auf alles das darin enthaltene Merkwürdige aufmerkfam ju machen. , 3ch fep ein Mann ben er ehren wolle, ber alle Urfache haben folle in feinem Waterlande ruhmlich von Meffina gu fprechen. Berfaumen Gie nicht, fagte er barauf ju mir gewandt mit einem Lächeln, in fofern feine Buge beffen fabig maren, verfanmen Sie nicht fo lange Sie bier find jur rechten Stunde an Tafel ju tommen, Sie follen immer wohl empfangen fepn. 3ch hatte taum Beit ihm bierauf verehrlich ju erwiebern. Der Bagen bewegte fic fort.

Mon biefem Ansenblich an warb auch ber Geiftliche beitenen, wir traten in die Rirche. Der Cafellan, mie man ihn wohl in hiefem entrottes diensteten Banberpalafte nennen burfte, fdicte Ach an, bie ibm fcarf emnfoblene Dflicht ju erfallen, als der Conful und Aniep in bas leeve Seiligthum bewinftinten, mich umarmten und eine leiben= idaftliche Arende andbrudten, mich, ben fie fcon in Gewahrsem geglaubt, wieber zu feben. Sie batten in Sollmangst geseffen, bis ber gemanbte Laufer, wabricheinlich vom Conful gut penfionirt. einen gludlichen Ausgang bes Abenteners unter bundert Boffen erzählte, worauf denn ein erbeiternber Krobfinn fich iber bie beiben ergoff, bie mich fogleich auffuchten, ale bie Mufmertfamieit bes. Converneurs wegen ber Rirde ihnen befaunt gemarken.

Indeffen ftanden wir vor dem Sociatare, die Auslegung after Abstarleiten vernehmend. Säulen von Lapis Lazuli, durch bronzene, vergoldete Stäbe gleichstum: cannelirt, nach Florenfinischer Art eingelegte Pilaster und Filkungen; die prächtigen Sicilianischen Achate in Ueberfluß, Erz und Bergoldung sich wiederholend und alles verdindend.

Mun mar es aber eine munderbare contrapunttifche Juge, wenn Aniep und ber Conful die Berlegenheit des Abenteuers, der Borgeiger dagegendie Auftbarkeiten der noch wohl erhaltenen Prachtperfchänkt portrugen, beide von ihrem Gegenftend bunchbeungen; wobei ich benn bas boppelte Wergnügen hatte, den Werth meines gläutichen Entkommend zu fühlen und zugleich die Sicilianischen Gebirgsproducte, um die ich mir schon manche Mabe gegeben, auchiteltonisch angewenden zu sehen.

Die genane Kenntnis ber einzelnen Theite worand biefer Prunt zusammengeseht mar, verhalf mir
zur Entbedung, bas ber sogenannte Lapis Lazuli
jener Saulen eigentlich nur Calcara sep, aber freilich von so schoner Farbe als ich sie noch nicht gesehn
und bereitch zusammengesigt. Aber auch so blieben
biese Saulen noch immer ehrwärdigt benn es seht
eine ungeheure Menge jenes Materials vorans, um
Städe von so schoner und gleicher Farbe undsuchen
zu können und dann ist die Bemuhung bes Schneibens, Schrifens und Politens höchst bedeutend.
Doch was war jenen Bätern unäberwindisch?

Der Conful hatte indesign nicht aufgehort mich aber mein bedrohliches Schietfal aufgutlaten. Der Gouverneur namlich, mit sich selbst ungufsieden daß ich von seinem gewaltsamen Betragen gegen ben Quasi Malteser gleich bei'm ersten Gintritt Zeuge gewesen, habe fich vorgenommen mich besonders zu ehren und sich darüber einen Alan sestgeseht, dieser habe durch mein Außenbleiben gleich zu Aufang der Ausfahrung einen Strich erlitten. Rach langem Warten sich enblich zur Tafel sebend, habe der Bespot sein ungeduldiges Misvergungen nicht verwärzen können und die Sesellschaft ses in Kurcht gestenen tonnen und die Sesellschaft ses in Kurcht ges

ftanden, entweder bei meinem Rommen ober nach aufgehobener Rafel eine Scene zu erleben.

Indeffen suchte ber Aufter immer wieber bas Wort zu erhaschen, öffnete bie geheimen Ramme, nach schonen Berhältniffen gebaut, auftändig ja prächtig verziert, auch war barin noch manches bewegliche Airchengerathe übrig geblieben, dem Ganzen gemäß geformt und gepubt. Bon edeln Metallen sah ich nichts, so wenig als von ältern und menern ächten Aunswerten.

Unfere Stalianifo : Deutsche Auge, benn Vater und Rufter pfgimobirten in ber erften, Ruier und Conful in ber zwepten Sprache, neigte fich zu Enbe, als ein Officier fich au und gefellte ben ich bei Tafel gefeben. Er gebotte jum Gefolge bes Sonverneurs. Dien tounte wieber einige Beforquis erregen, be fonbere ba er fich erbot mich an ben Safen au führen, wo er mich an Puntte bringen wolle, die Kremben fonft unjuganglich fepen. Meine Freunde faben fic an, ich ließ mich jeboch nicht abhalten allein mit ibm gu geben. Rach einigen gleichgultigen Gefpraden, begann ich ihn gutraulich angureben und geftand : bei Cafel gar wohl bemertt gu baben, bas mehrere ftille Beifiger mir burd ein freunbliches Beiden ju verfteben gegeben, bag ich nicht unter weltfremben Menfchen allein, fonbern unter Freunben, ja Brubern mich befinde und tefhalb nichts gu beforgen babe. 3ch halte fur Pflicht ihm gin anten und um Erftattung gleichen Dants an bie

übrigen Greunde ju ersuchen. hierauf erwieberte derfelbe: daß fie mich um fo mehr zu berubigen gefuct, als fie bei Renntnig ber Gemutbeart ibres Borgefesten für mid eigentlich nichts befürchtet batten; benn eine Explosion wie die gegen ben Maltefer fev nur felten und gerade megen einer folden made fic ber murbige Greis felbit Bormurfe, bute fic lange, lebe bann eine Beile in einer forglofen Siderbeit feiner Bflicht, bis er benn enblid. burd einen unerwarteten Porfall überrafct, wieber ueuen Beftigfeiten bingeriffen merbe. wadere Kreund feste bingu, bag ihm und feinen Genoffen nichts minichenswerther mare, als mit mir fich genauer ju verbinden, weghalb ich bie Gefälligfeit baben mochte mich naber ju bezeichnen, wozu fic beute Racht bie befte Gelegenheit finden werbe. 3d wich biefem Berlangen boflich aus, indem ich ibn bat mir eine Grille ju verzeihen: ich wuniche namlich auf Reisen blog ale Menich angefeben ju merden, tonne ich als ein folder Bertrauen erregen und Theilnahme erlangen, fo fer es mir augenehm und erwunscht; in andere Berbalt= niffe einzugeben verboten mir manderlei Grunbe.

Ueberzeugen wollt' ich ihn nicht, benn ich burfte ja nicht fagen was eigentlich mein Grund war. Merkwurdig genng aber schien mir's, wie schon und unschuldig die wohldenkenden Manner unter einem bespotischen Regiment sich zu eignem und zu der Fremblinge Schut verbindet hatten. Ich verhehlte ihm nicht das ich ihre Werhkltnisse zu andern Dentschen Reisenden recht wohl kenne, verbreitete mich über die löblichen Zwede die erreicht werden follsten und sehte ihn immer mehr in Ersaunen über meine vertranliche Hartnädigkeit. Er versuchte alles Mögliche mich aus meinem Incognito hervorzuziehen, welches ihm nicht zelang, theils, weil ich eiwer Sefahr entronnen mich nicht zwedies in eine andere begeben konnte, theils, weil ich zur wohl bemerkte die Ansichten dieser wadern Insuiner sepen von den meinigen so sehr verschieden, daß ihnen mein näherer Umgang weder Frende noch Erost bringen könne.

Dagegen wurden Abende mit bem theilnebmenben und thatigen Conful noch einige Stunben verbracht, ber benn auch bie Scene mit bem Dalte fer anfflarte. Es fev biefer gwar tein eigentficher Abenteurer, aber ein nnrubiger Ortwecheller. Der Bouverneur, aus einer großen Kamilie, wegen Ernft und Endtigfeit verebrt, wegen bebentenber Dienfte gefcant, flebe bod im Rufe unbegrangten Eigenwillens, gaumlofer Beftigfeit und ebernen Starrfinns. Arawobnifc als Greis und Defvot, mehr beforgt als überzeugt daß er Keinde bei Sofe babe, baffe er folde bin und wieber giebenbe Righ: ren, die er burchaus fur Svione balte. Diefmal fep ibm der Rothrod in bie Quer gefommen, ba er nach einer ziemlichen Baufe fich wieber einmal im Rorn habe ergeben muffen, um bie Leber gu befreien.

Meffina und auf der Gee, Monteg ben 45 May 1787.

Reibe mir ermechten mit aleider Empfindung, werbrießlich, bas wir burch ben enften wuften Aublist pon Meffing gur Ungebulb gereigt, und entichloffen Satten mit bem Frangbfiften Rauffabrer bie Mid: febrt abenfolieffen. Rad bem gludlich beendiaten .Abenteuer mit bem Gouvernent, bei bent Berbaltnie zu wacern Manuern, benen ich mich nur naber an bezeichnen brauchte, aus bem Befno bei meinem Banetier, ber auf bem Lanbe in ber angenehmften Gegend mobute, lief fich für einen langern Anfentbalt in Deffing bas Angenehmfte boffen. Anien, von ein paer bubiden Rinbern wohl nuterhalten. wäufote nichts mehr als bie langere Daner bes fouft verhaften Gocenwindes. Inbellen mar bie Lane nuanaenehm, affed muste gevart bleiben unb wir jeben Angenblid bereit feon au fdelben.

So geschah benn auch dieser Aufruf gegen Mittag, wir eilten an Bord und fanden unter ber am Ufer versammelten Menge auch unsern guten Conful, von dem wir dantbar Abschied nahmen. Der gelbe Laufer drängte sich auch herbei, seine Ergößlichteiten abzuholen. Dieser ward nun belohnt und beauftragt, seinem herrn unsere Abreise zu melben und mein Außenbleiben von Tasel zu entschuldzen. Werte absegelt ist entschuldigt! rief er aus, Gente Warte. XXVIII. Bb.

fobann mit einem feltfamen Sprung fic umtebrend wit er verfdwunden.

Im Odife felbft fab es nun anbere aus als auf ber Regelftenifiben Gewette gebachbeftelftintsenne, Tort allen killiber Entferdurg: Domitliet, Meibendliche minifatibat Melaftefeliale . ben Eltaballe . iben Ginter Der Stud tranfficinenben Berne. Buinbriten am iber mabrem Seite. Rim der ftiefe Blid in die Meer--digio wurb = trabifibuirts; ibit ainer audgebehnten, ange beiben Beiten Ablet bemferben Breite. Alle iber . Whefeeman und nadmidtannten dies namund link. Mal pirettigher Adene, einigen Betbagung im Madler, strote aber, etwes matter, sinkn bom: Men fich and: goldnenben fidlen bemorten , jene ale Wandbill, bitfer iale iGivin. :: Widt that fic bet Gelegenheit dibre, in ber Paine to west und einander fiebanden, wont bom: Dichter fo. und igmfagntheugethaten Bherfwarbigfeiten ichbee bie finbelen ben floeden bufchwert und nicht Bebeckt, bast bie Einbildungetraft. aller Meniden butdans Gegenftanbe, wenn fie fich folde bebeutenb vorftellen will, bober als breit'smaginirt und baburd bem Bilbe mehr Charafter, Erufe und Barbe verfchafft. Taufendinal babe ich flagen bå: ren, bağ ein burch Erjablung gefannter Gegenftanb fn ber Gegenwart nicht mehr befriebige; bie Urfache bievon ift immer biefelbe: Cinbilbung und Gegenwart verhaften fich wie Boeffe und Drofa, jeue with bie Begenftinde madrig und feit beufen, Biefe fic fmmer in bie flace verbreiten. Laubfcaftemabler

dud fontigentiten for im fant bei de fin ein frigen ig generalen for in frigen i gefent bad battellenblit Beifpiel. Gine i Blichung indn find outs i Manger i noben einem indicpffdenicoutour indebe bemignigen Contraft fictbar machen.

Mit solden und ahnlichen Gesprächen unterhielsten wir und, indem selbst für Antep die Austen, welche zu zeichnem et Mon Anstell getroffen hatte, micht getragen webenn waren.

: 1988ib: aberinbeffel Sabermeldy bie imanamebme Mundatinungier Gesteentheit. ; and bien manidieler Belleille michtamie ibei iber lieber fabet butch braneme Mitthebertenn racet Abait finbach fente bie Geinte aniofil identia sumi swebeere. Derfonem afterunebmen. sand aufenten Badusten - wartfein Mantel. 3th naktadie berintetele Stellung wieber an. in walder ranicio afinitras acer sporfarethis mita nothem Bein und -antiem-Maroboertra finte. - Inchiefen flage wollte mix -motfere gange-Sieilfenficht Steife in beinem augenehmich Sinte enfheinen. Wir hatten bad eigentlich midte gefchen, sale bundans eite Bonabungen bes Menfhengefolates fic gegen bie Gewaltfamteit iber Ratur maegen bie bamifche Tude ber Beit und sacen ben Groff ibrer eigenen foin bfeligen Sualtun= ann mermalten, :Die Carthages, Grichen und Somen und fo viele nachfolgende Bolterichaften haben gebant und zerfiort. Seliment liegt methobifc um= geworfen, bie Lempel von Gingenti niebergulegen waren zwen Jahrtaufenbe nicht hinreichend, Catania

Mic Dein um Apodinian Beltign Fellerspalett, zum Berdruß den hanptmanus, meldemverlangte daß ichtefen delte und ich deziehltihate, konnte ichten aufdem Berbad ühen und und deren dere erwienen indem erwicht wie unfeber Earbette allen die vortrefflichen kaft irrimuphiendemitiem Weld zu erregen suche, michtelmehr biefenal ghirlich pries daß-lich keinen Appetit heber

## Moutes Sen. 44, May 44mam

un Reapel eingefahren Mahnütag: vorbeigegangen whne baß wir unfom Mahnschen gemäß in den Golf unn Reapel eingefahren wären. Wir: wurden viele mehr immer westwarts getrieben, und das Schiffe indem ed sich ber Juste Capri näherte, entfevnte sich summer mehr von dem Schiffe näherte. Irdennas war verdröeflich und imgefinlihe, wir deiden aber, die Weit mit mahlerischen Augen betrachten ten, konnten damit sehe zusrieden son, dem bei. Gonnemmtergang genoffen mir des hernlichken Ambischen uns die gange Reise gewährt hatte. In dem glängendsten Farbenschund ing Cap Mineren mit den daranstoßenden Gebiegen vor unsern Angen, inde die Zeisen die sich sich wärte, dies diesen, same inen blaulichen Ton angenammen hatten. Bom

Cap angag fichibie gange erleuchtete Rafte bis Canrent him. Der Befus mar und fichtbar. eine nugehaune Dampfmolle-aber ibm-aufgethurmt, von ber fich oftwirte ein langer Streif weit binge, fo ball, mic. den franklien. Ausbruch vermutben konnten. Links las Capri fieil in die Sobe fixebend; die Formen feinen Felemande lounten wir burch ben burchfictigen, blantiden Dung valltommen unterfcheis den. Unter einem gang reinen, wolfenlofen Simo mel elamte bad rubige, laum bemegte Meer. bes bei einen volligen Minbitille endlich wie ein flerer. Beid ver und lag. Big entzückten und en bem Ausblide Anien tranerte baf alle Farbenfunft nicht hiereiche diese Garmonie wiederzugeben, fo wie der feinfte Englische Bleiftift bie geübtefte Sand nicht in ben Stand febe biefe Linien nachzugieben. 3ch. bagegen, überzeugt bağ ein weit geringeves Andenton als diefer geschickte Runfler zu erhalten vermedic in ber Bufunftchicht-wunschenewerth feun. migbe, ich ermunterte ibn Sand und Ange gum lettenmal anguftnengen; er lief fich bereden unb, linferta eine der genanften Beichnungen bie er, nachher coloriste und ein Boifpiel gurudlief, baf bildlicher Derftellung bes Unmögliche möglich wird. Den Hebengeng vom Abend: jur Racht verfolgten wir mit eben fo begierigen Augen. Capri lag, unn : gene finder vor und und ju unferm. Erftaunen ent-Male die die vefuvifche Bolfo fo mie auch der Bale toutreif, is langer jo mehr, und mir faben sulent

ihm nicht das ich ihre Werhaltuisse zu andern Dentschen Reisenden recht wohl tenne, verbreitete mich über die lödlichen Zwede die erreicht werden sollten und sehte ihn immer mehr in Erstannen aber meine vertranliche Hartudrigkeit. Er versuchte alles Mögliche mich aus meinem Jucognito hervorzuziehen, welches ihm nicht zelang, theils, weil ich einer Sesahr entronnen mich nicht zwedlos in eine andere begeben konnte, theils, weil ich zur wohl bemerkte die Ansichten dieser wachen Insulaner sepen von den meinigen so sehr verschieden, das ihnen mein näherer Umgang weder Frende noch Erost bringen könne.

Dagegen wurden Abende mit dem theilnebmen: ben und thatigen Confut noch einige Stunben verbracht, ber benn auch bie Scene mit bem Wafte fer aufflarte. Es fev biefer gwar fein eigentficher Abenteurer, aber ein nnrubiger Ortwecheler. Der Souverneur, aus einer großen Kamilie, wegen Ernft und Lüchtigfeit verebrt, wegen bebentenber Dienfte gefcatt, fiebe boch im Ofufe unbegrangten Cigenwillend, saumlofer Beftigfeit und ebernen Starrfinns. Aramobnift als Greis und Defvot, mehr beforgt als überzeugt daß er Keinde bei Sofe babe, baffe er folde bin und wieber giebende Righ: ren, die er burchans fur Svione balte. Diegmal fep ibm ber Rothrod in bie Quer gefommen, ba er nach einer ziemlichen Baufe fich wieber einmal im Born babe ergeben muffen, um bie Leber gu befreien.

Meffina und auf ber See, Montag ben 45 Map 1787.

Beibe wir empacten mit gleicher Empfindung, merbrieftich, bas wir burd ben enten wuften Aublief pon Meffine gur Ungebulb gereist, und entichloffen betten mit bem Rrangbfiften Rauffabrer bie Rind: fahrt abaufdließen. Rad bem gindlich beenbiaten .Abentener mit bem Gouvernent, bei bent Berbalt-:nis zu wacern Manuern, benen ich mich nur näber an bezeichnen branchte, aus bem Befno bei meinem Banquier, ber auf bem Laube in ber angenehmiten Gegend mobute. lief fich fur einen langern Anfentbalt in Deffing bas Angenehmfte boffen. Anier, von ein vaer bubiden Rinbern wohl unterhalten. wünfote nichts mehr als bie fangere Daner bes fouft verhaften Gegenwindes. Inbeffen mar bie Lage unangenehm. alles muste gevact bleiben unb wir jeben Angenblid bereit fenn au fdelben.

So geschah denn anch dieser Aufruf gegen Mittag, wir eilten an Bord und fanden unter der am Ufer versammelten Menge auch unsern guten Consul, von dem wir dankbar Abschied nahmen. Der gelbe Laufer drängte sich auch herbei, seine Ergößlichkeiten abzuholen. Dieser ward nun belohnt und beauftragt, seinem herrn unsere Abreise zu melben und mein Außenbleiben von Kafel zu entschuldigen. Werte absegelt ist entschuldigt! rief er aus, Gerbe's Werte. XXVIII. Bb. fobann mit einem feltfamen Sprung fic umtehrend mar er verfdmunden.

Im Golfe felbit fab es nun anbers ans als auf der Propolitanifite Gewettertbab befühltintenne. Bei allentuilder Entferdurg: Danitifet. bie feedliche minficht bed belaftefeld . ter Eltaballe , iber Ginter Der Sind parufficieraton Brine. Beinbrien am iber mabren Seite. Munider ftele. Blid in de Meer -einde ubrb = indiffibuirts // bil ainte andgebehaten, Ran beiben Beiter Abber benfertett Breite. Alle ibber . Whelesman und nachmaltaunten dief: maunta binde. ich bientiger fidene, einigerfleteaungt im Baffer, tudis aber etwas natier, einen vom Men fich and polanenben Adlfen ibemerten , siene ale Bhaubblis. bielen ale Gwen, : Bon ibat fic bei Gelegenheit the ber ich ber Patur to weit undrefunder folduben, sont den Bichter fo. und imfanthemethatten Derfwarbigfeiten ichber bie ffubrieb ben floeden bufchwert und nicht Webacht, : baf! bie Einbilbunnetraft. aller Menfchen burdans Segenftanbe, wenn fie fic folde bebeutenb vorfteffen will, bober als breit maginirt und baburch bem Bilbe mehr Charafter, Eruft unb Barbe verschafft. Laufendmal habe ich tlagen bo: ren, baf ein burch Ergabinng getannter Gegenftanb fn ber Segenwart nicht mehr befriebige; bie Urfache bievon ift immer biefelbe: Ginbilbung unb Begen: mart verhaften fich wie Doeffe und Ptofa, jeue with bie Begenftimbe machtig unb ftell beuten, Biefe ich fimmer in bie Blace verbreiten. Laubichaftemabler ched fontigeritten Fufrimmbethäugegen bie amfrigen gefiniten, feben bad batfallenbite Beifpiel. Gine Beldmung won fund ocut Manuer uneben einem Bullepfiften Contain windebe bembigungen Contraft fictbar maden.

Mit folden nind abnlichen Gesprächen unterhiels ten wir und, indem selbst für Aniep die Kusten, welche zu zeichnem er ich auffalle getroffen hatte, inicht Gestend unternen warm.

. Belin's aber sheffel Sabermald whie umanamehme Munfichtung ber Geefteenflieit. jadd bier mar bieler "Adilialli neditamie plei plev lieber fabrt band braneme Middlebederung recentibet : bad fenbried bie Ceinte aniofi menta sumi mabrere. Denfonen afununchmen. sande an Anten-Mainebon - war fein Mangel. Sie nahm die bonimutale Stellung wieben an. in walder ranicio Multus gen sporfarelitis unit anthem Mein, unb -antien Bubboartiabute. In biefen flage wollte mit subfere gentze-Sieillenlicht Steife in beinem augenehmien: Eichte enficinen. Wir hatten bad eigentlich minte gefehen, ale bundane eitie Bonahungen bes Menfhengefolates fich gegen bie Gewaltfamleit iber Ratur , gegen bie bamifche Ende ber Beit und sterem ban. Greff ibrer eigenen fein bfeligen Sunlinnann merhaiten. Die Carthages, Griechen und Stomer und fo viele nachfolgende Bolterfchaften haben gebant nab zerfiort. Gelement liegt methobifch um= gemorfen, die Lempel non Gincenti nieberzulegen waren zwen Jahrtaufende nicht binreidend, Catania

und Meffina zu verberben wenige Stunden, wo nicht gar Angenblide. Diese wahrhaft seebranden Betrachtungen eines auf ber Wige bes Lebens hin und wieder Geschanfelten ließ ich nicht hetrschaft gewinnen.

Muf ber Get, Dienftag ben 15 Map 1787.

Meine Soffnung biebmal foneller nach Reapel in gelangen, ober von bet Geetrantbeit eber befreit An fevn, war nicht eingetroffen. Berfchiebenemal verfudte bu, burd Rufep: angeregt, auf bad Werbed in treten, allein ber Genuf eines fo mannichfaltigen Soonen war mir verfagt, nur einige Worfalle lie fen mich meinen Schwindel vergeffen. Der gange Simmel mar mit einem weiflichen Wolfenbunft um: gogen, burd welchen bie Sonne, ohne bağ man ihr Bild batte nuterfcheiben fonnen, bas Meer aberleuchtete, welches bie foonte Simmeleblaue zeigte bie man nur feben tann. Gine Schaar Delpbine begleitete bas Soiff, fowimmend und fpringenb blieben fie ihm immer gleich. Dich baucht fie bat: ten das aus ber Liefe und Ferne ihnen als ein fowarger Puntt erfdeinende Sowimmgebanbe für irgend einen Rand und willtommene Bebrung gehalten. Bom Soiff aus wenigstens behandelte man fie nicht als Seleitsmanner, fonbern wie geinbe: einer warb mit bem Sarvun getroffen, aber nicht Berangebracht.

Der Wind blieb unganftig, ben unfer Schiff in verschiebenen Richtungen fortstreichend nur überlisten konnte. Die Ungeduld hierüber ward vermehrt als einige erfahrne Reisende versicherten: weber haupte mann nach Steurer verstünden ihr handwert, jener möge wohl als Raufmann, dieser als Matrose geisten, für den Werth so vieler Meuschen und Guter seven sie nicht geeignet einzustehen.

Ich ersuchte diese übrigens braven Personen ihre Besorgnisse geheim zu halten. Die Anzahl der Passagiere war groß, darunter Weiber und Kinder von verschiedenem Alter, denn alles hatte sich auf das Französische Fahrzeug gedrängt, die Sicherheit der weisen Flagge vot Seeräudern, sonst nichts weister bedeutend. Ich stellte vor, das Mistrauen und Sorge jeden in die peinlichste Lage versehen wurde, da die jeht alle in der fard nud wappenlosen Leinswand ibr Seil gesehen.

Und wirklich ist zwischen himmel und Meer bies ser weiße Zipfel als entschiedender Talisman merks werdig genng. Wie sich Abfahrende und Inrucksbleibende noch mit geschwungenen weißen Taschenstückern begrüßen und dadurch, wechselseitig, ein sonft nie zu empfindendes Gefühl der scheidenden Frenndschaft und Neigung erregen, so ist hier in dieser einsachen Fahne der Ursprung geheiligt; eben als wenn einer sein Taschentuch an eine Stange besteltigte, um der ganzen Welt anzurundigen, es komme ein Freund über Meer,

Mici-Wein-und Apodinien Beit ju Gelliergelett, zum Werden bei hanptmanus, meldemverlangte daß ich ieften delte much ich deglohit: hatte, konnte ich dach auf dem Berbed ift den und kummunder ibne techaltung: Theil ned mehre. Internantifer an ich gu erheitem initem er und mie aufüber Corrette allen die nortreffliche Nock irrimuplikandemisen Beib zu erregen sucht, mich vielmehr biefenal glützlich pries daß ich keinen Appetit haber

# Montes ben 44 May Admin.

tind: fo mar der Nachmittag vordeigegangen whne daß mie unfem Winschen gemäß in den Golf nan Neapel eingefahren wären. Wie wurden viele mehr immer westwarts getrieben, und das Schiffe indem ed sich berstwisse Gapen näherte, entsewate sich immer auche von dem Gap Mehren. Iedenmas war verdrießlich und imgehilbig, wir deiden über, die Weit mit mahlerischen Augen betrachtes ten, konnten damit sehr zusreben son, dem bei Gonnemntergang genossen mir des hernlichken Ausbischen und die gange Neise gewährt hatte. In dem glängendsten Farbenschmuch lag Cap Minoron mit den davanstoßenden Gebergewoor unsern Angen, indes die Zelfen die sich ständerte hinabischen, sahn einen blaulichen Ton angenammen hotten. Bom

Car guing fichibie gange erlouchtete Rafte bis Ganrang bin. Der Befun war und fichtbar eine ungeheune Dampfmolfe-aben ibm-aufgetharmt, poniber Erbenftmarte ein langer Streif meit bingag. fo bal. mie. den ftenfften Audbruch vermutben fonnten. Links las Capri feil in die Sobe ftrebend; die Formen feiner Felsminde tonnten wir burch ben burchfictigen, blagliden Dung vollommen unterfcheis ben. Unter einem gang reinen, moltenlofen Sime mel glomte bas enbige, taum bemegte Meer, bas bei einen volligen Minbftille endlich wie ein flaver. Beid vor und lag. Wie entzieten und an bem Aug. blich: Anien; trauerte - daß alle Farbentunft nicht hinraide diefe Garmonie wiederzugeben, fo wie der: feinfie Englifche Mieiftift bis geübtefte Sand nicht in ben Stand febe diefe Linien nadangieben. 36: dagegen, therjeugt daß ein weit geringeves Anbenfan ale biefer geschichte Runkler an erhalten vermente in ben Bufunft becok winfchenswerth fevn. mirbe, ich ermunterte ibn Sand und Auge jum lettenmal anguftnengen; er lief fich bereben unb. lieferte eine ber genanften Beidnungen bie er nachher coloriste und ein Beifpiel gurudließ, bag bilblider Darffellung bes Unmögliche möglich wird. Den Hebergene vom Abend jur Racht verfolgten . wir mie eben fo begierigen Angen, Capri lag. nun. gene Anter vor und und au unferm Erkaunen ents. idudete fic die vefuvifche Walto fo ppie and der Baktentresf, le langer je mehr, und wir faben zulent.

einen aufehnlichen Strich ber Atmofphare im Grunde unferes Bilbes erleuchtet, ja wetterleuchten.

Heber biefe und fo willtommenen Scenen batten wir unbemertt gelaffen. bas und ein großes Unbeil bebrobe; boch lief und bie Bewegung unter ben Daffagieren nicht lange in Ungewißbeit. Sie ter Dees redereigniffe fundiger als wir, machten bem Schiffs berrn und feinem Steuermanne bittre Borwurfe: bas über ihre Ungeschicklichteit nicht allein Meerenge verfehlt fev, fondern auch die ibnen anvertraute Verfonengabl, Guter und alles umautom= men in Gefahr fdwebe. Bir erfunbigten und nach ber Urfache biefer Unrube, inbem wir nicht begriffen, bas bei volliger Binbftille irgent ein Unbeil au befürchten fev. Aber eben biefe Windftille machte jene Manner troftlos: wir befinden und, fagten fie. foon in der Stromung bie fich um bie Jufel bewegt und durch einen fonderbaren Bellenfolg fo langfam ale unwiderstehlich nach bem fcroffen Relfen bingieht, wo und and nicht ein fußbreit Borfprung ober Bucht gur Rettung gegeben ift.

Aufmertfam burch biefe Reben, betrachteten wir nun unfer Schickfal mit Grauen: benn obgleich bie Nacht bie gunehmenbe Sefahr nicht unterscheiben ließ, fo bemertten wir doch daß bad Schiff, schwanzend und schwippend, sich ben Felfen naherte, die immer finsterer vor und standen, während über das Meer hin noch ein leichter Abendschummer verbreitet lag. Nicht die geringste Bewegung war in der

Luft au bemesten : Sonupftider und leichte Bander murben von jedem in die Sobe und in's Kreie gehalten, aber teine Anbentung eines erwinfcten Sauches zeigte fich. Die Menge warb immer lauf ter und milber. Richt etwa betend Inieten bie Beiber mit ihren Rinbern auf bem Berbed, fous bern, weil der Maum ju eng war fich bavauf in bes wegen, lagen fie gebrangt an einahber. Sie noch mehr als bie Manner, welche besonnen auf Salfe und Rettung bachten, fchalten und tobten gegen ben Capitan. Run marb ibm alles vorgeworfen was man auf ber ganten Reife foweigenb zu erinnern arbabt: für thenres Gelb einen ichlechten Soiffis raum, geringe Roft, ein zwar nicht nafrennbliches aber boch ftummes Betragen. Er batte niemanb von feinen Sandlungen Rechenschaft gegeben, ja felbft noch ben lesten Abend ein bartnädiges Stillfoweigen aber feine Manonvred beobachtet. Run bieß er und der Steuermann bergelaufene Rramer, bie, obne Remitnis ber Soifflunft, fic and blogens Cigennus ben Befis eines gabrzenges zu verfchaffen gewußt und nun, durch Unfahigfeit und Ungefdide . lidfeit, alle bie ihnen anvertraut ju Grunde richteten. Der Sauptmann fowieg und ichien immer noch auf Rettung ju finnen; mir aber, bem von Jugenb auf Anarchie verbrieflicher gewesen als ber Tod felbft, war es unmidglich langer ju foweigen. 3d trat vor fie bin und rebete ihnen in, mit ungefahr eben fo viel Gemuthernbe als den Wogein vom

Walleung, Ithefelifelimenetete ballmanabe im bien fem Angenhief ihr Liemen lind Schnien denen von malden noch allein Ratmung 145: baffen fen. Ohr und Rouf vanmirraen , fa bab fle weben ben leu noch fich unten einander verftaubinen tonnten. Bad end betrifft . rief id and . febrt in emb felbft sunid mab denn mandet enen buin fliges Gebet zur Mutter Giots tes, auf die es gant allein anismme, ob de fich bei ibrem Sobne permenden mag, bei er får end thue was explamate fine feine Analtel gethan Lale auf bem finium enden Geo Tiberias die Wellen : libon : im das Solf: folmaen, ber berr eber fallef. ben febode aldibubie Droft- unb Bilfiofen aufmatten, foalcid. den Minde en ruben gebot mis esticht ben Luft ge-Victon-fann: fic en regen , mann ediandere fein bei-Maer Bille ift.

Diese Wonte, thatens die bofe Wirtung. Eine mater ben France, mit des ich wiedeliden früher über fitzliche unt gestliche Gegentlinde unterhalten batte, rief aus : Aul il Bandamel benochten als mertige finass fir, de fleuchnahm fasm auf den Anteenlagen, ihra Litanepen mit mahr als berbimmlichen Indungt leidenschaftlich zu daten au. Sie lennten dieh mit dass gesterer Beruhigung thun, als die Schiffelente und ein Arttungswistel verinden, das wenigfend in die Arttungswistel verinden, das wenigfend in die Arttungswistel in liefen das Bast hinnaten, das freilich mar sohd hie acht Manner faffen tonnte, besaftigten es durch ein langes Seit an des Suiff, welches die Wature.

Maribund: Weberfchlater nachrific-14 alleben fulfi tie bemibt waren. Andelaubteman.cinen Angena blick bad fie edi funenball den Studmung diemegten umb hoffie es balbanis detfeibeit hernuskerethet in feiben: Dhiabetigenabe chitfet Memiha ngenabie Gel gongewaift berit Stofebung serntebrius aber: wir. at dauft defchaffen favn moditer for ward mitrefnmakan dem langen Bellebas Boot und faine Munfchaft im Musen ridmiete nech bem Schiffe gefchleubent, wie Die Gebrite einen Beitide menn ber Aubemann einen Zugreinte Sime biele Suffre me math aufacarben!-Grist und Rieden med felten ab. und den Aufand muche men forfchauerlichen barnun oben auf benifiels fem ble Biogenharten, beren Fenerituere foton, lateft gefehen batte, bohl amffeniene be unten ftrende bed Shiff! Sie rie fen oinanber nach viel' unverfranbliche Line gir, in melden einige, mit ber Sprache bee Sannty an secrechmen akanisten, als frenten fie fich anfimanche Bente bie fie am andenn Musaen auf Mis Affinnigenachten: Gogen ber troftliche Ameifel. ob denne eine wirklich das Schiff bem Felfunfiches benbend naberes mar leider nur an bald geboben, indem dis Manuschaft an arplien Stangen griff, um bad fale: some wenn es somma uperften lame, bamit von ben-Kelfen abanhalten, bis benn enblich auch biefe bain chen und elles venipren fen. Immer ftarter fowautte bas Schiff, bie Brandung feben fichaus vermehren and meine burd alles biefed wieberlehr rente Beetrenikeit branche mir den Entfoluf auf

binunter in die Caffite gu fteigen. 36 legte mid Balb betänbt auf meine Metrate, bod aber mit eis por gemiffen angenebmen Empfindung bie fich nom Gee Liberiad bergufdreiben fdien : benn gans bemts lbo fdimebte mir bas Bild aus Meriand Stumferbibel vor Munen. Hub fo pemabet fic bie Rruft aller fanlich fittlichen Einbrack jebesmal am ftartften, wenn ber Menfc gang auf fic felbit gurudgemiefen tft. Bie lange ich fo im balben Schlafe gelegen waste ich nicht ju fagen, aufgewedt aber warb ich burd ein gewaltfames Betbfe aber mir; ich tounte beutito vernehmen baf es bie großen Seile waren die man auf bem Barbed bin und wieber folephte, bies gab mir Soffaung bas man von ben Gegeln Gebrauch mache. Rach einer Beinen Beile fprang Aniep berunter und tunbigte mir an, bas man gerettet fer, ber gelindefte Binbebaud babe fic ers doben; in dem Angenblick fev man bemildt gemesen bie Segel aufgugieben, er felbft babe nicht verfaumt Sand angulegen. Man entferne fich fcon fictbar vom Relfen, und obgleich noch nicht vollig aufer ber Stromung , boffe man num both fie ju aberminden. Dben war alles Rille: fobann tamen mebrere ber Daffagiere, verfündigten ben gladlichen Musgang nud legten fich nieber.

Als ich frah am vierten Lage unserer Fahrt ers wachte, befand ich mich frisch und gefund, so wie ich auch bei der Ueberfahrt zu eben dieser Epoche gewes 'n war; so daß ich also auf einer längern Secreise mahnfeinifch mit einer brendigigen Unpaflichtet.

Bom Berbeit-fah ich mit Bengutgen bie Infel Eneri: in diemlichen Entfermmar bitt Seite biegen und unfer Schiff im folder Richtung, bag wir hoffen fonnten in ben Golf bineinen febreit, welches benn aud bald gefdeb. " Run batten wir bie Frende noch einer andgekanbenen barten Racht biefelben Segenftanbe, bie und Abende vorber entrach batten, in entgegengefestem Lichte an bewundern. Bald ließen wir jene gefährliche Relfeninsel binter uns. Satten wir geftern bie rechte Seite bes Bolfe von weitem bewundert, fo ericienen nun and die Caftelle und bie Stadt gerade por und, fobann lints ber Pofilippo und die Erdzungen, die fic bis gegen Prociba und Ifchia erftreden. les war auf bem Berbedt, voran ein für feinen Drient febr eingenommener Griedifter Priefter, ber ben Laubesbewohnern, die ihr berrliches Baterland mit Entzüden begrüßten, auf ihre Frage: wie fich benn Reapel gu Conftantinopel verhalte, febr pathetifc antwortete: anche questa è una città! - And biefes ift eine Stabt! - Bir langten gur rechten Beit im hafen an, umfummt von Menfchen; es war der lebbaftefte Augenblid des Lages. Raum waren unfere Roffer und foufligen Gerathicaften ausgelaben und ftanben am Ufer, als gleich zwen Laftträger. fich berfelben bemachtigten, und faum batten wir ausgefprocen, bas

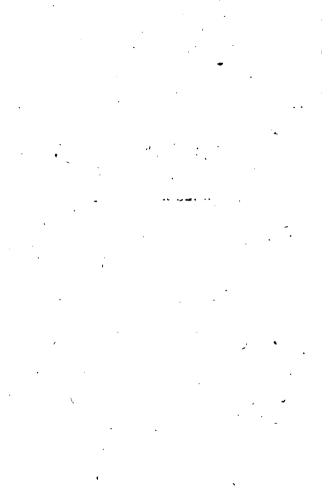

## Mu. Derber.

Troupely ben in 7 20hab. 4 20h.

Sider bim ich michen, meine Lieben, frifdinnt aefund. Ich babe bie Reife burd Sielfien leicht und filmell actricben . wenn ich michentomme folitelin beurtheilen wie ich gefeben baba. Dustich:fonft fo an ben Gasenftanben Elebte, und baftete ; bet mir num einen uglaubibeffertigleit verfchafft, allet gleiche femmem Blatt wegen wielen, und ich finbe mich vecht: aldellib ben grofien, fchonen, unvergleichtaven Gebanten von Gieilien fo flan, gane und lauter in ben Sante am haben. - Mun bleibt, meiner Gebufuche feint Genenhand mehr im Wittes. ba ich auch neftern von Biffiem guridmefommen bin. Des Deer und bie: Imfelie baten mir Grunft unb Leiben gegeben und ich Lebre befriebint gurud. Luft mich jeben Deteil bist 3m megimen Whiebertebe auffparen. Atuch ift bier in. Manuel frim: Befinnend: biefen Ort werbe ich enchi nun beffer fcbilbern. ald ed meine erken Briefe than ten. Den euften Juns reife ich nach Bom, wenn mich nicht eine bobere Macht binbert, und Aufangs Salo bente ich von bort wieber abinceben. 3ch muß: emio fabalh als moglich mieberfeben, es follen aute

Tage werden. Ich habe nufaglich aufgeladen und brauche Rube es wieder zu verarbeiten.

Fur alles was du Liebes und Gutes an meinen Schriften thuft, dante ich dir tausendmal, ich wünschte immer etwas Besseres auch dir zur Freude zu machen. Was mir auch von dir begegnen wird und wo, soll mir willfommen sepu, wir sind so mah in unsern Borstellungsarten, als es möglich ist ohne Eins zu sepu, und in den hauptpunkten am nächsten. Benn du diese Zeit her viel aus dir selbst geschöpft hast, so hab' ich viel erworben, und ich kann einen guten Lausch boffen.

Ich bin freilich, wie du fagft, mit meiner Borftellung sehr an's Segenwärtige geheftet, und jemehr
ich die Welt sehe, desto weniger kann ich hoffen daß
die Menschheit je Eine weise, kluge, glackliche Masse
werden tonne. Vielleicht ist unter den Millionen
Welten eine die sich dieses Borzugs ruhmen kann;
bei der Constitution der unfrigen bleibt mir so wenig
für sie, als für Sicilien bei der seinigen zu hoffen.

In einem beiliegenden Blatte fag' ich etwas über ben Weg nach Salerno und über Paltum felbst; es ist die lehte und fast möcht ich sagen herrlichste Ibee, die ich nun nordwärts vollständig mitnehme. Auch ist der mittlere Tempel, nach meiner Meinung, allem vorzuziehen was man noch in Sicilien sieht.

Bad ben homer betrifft, ift mir wie eine Dede von ben Augen gefallen. Die Beschreibungen, die Gleichniffe ic. tommen und poetisch vor und find boch unfaclio naturlio, aber freilio mit einer Reinbeit und Inniefeit gezeichnet, por ber man erfdrict. Selbft bie fonberbarften , erlogenen Begebenbeiten baben eine Raturlichteit, bie ich nie fo gefühlt babe als in ber Rabe ber beidriebenen Gegenstande. Las mid meinen Gebanten turg fo ausbruden: fie ftell= ten die Eriftens bar, wir gewöhnlich den Effect: fie fdilderten das Furchterliche, wir fdildern furda terlich: fie bas Angenehme, wir angenehm u. f. w. Daber tommt alles Uebertriebene, alles Manierirte, alle faliche Grazie, aller Schwulft. Denn wenn man ben Effect und auf ben Effect arbeitet, fo glaubt man ibu nicht fühlbar genug machen zu ton= Wenn was ich fage nicht neu ift, fo bab' ich es doch bei neuem Anjag recht lebhaft gefühlt. Run ich alle biefe Ruften und Borgebirge, Golfe und Buchten, Infeln und Erdzungen, Felfen und Sandftreifen, bufdige Sugel, fanfte Beiden, fruchtbare Felber, gefdmudte Garten, gepflegte Banme, ban= gende Reben, Boltenberge und immer beitere Cb= nen, Rlippen und Bante und bas alles umgehende Meer mit fo vielen Abmechfelungen und Mannich= faltigfeiten im Geifte gegenwärtig habe, nun ift mir erft die Odoffee ein lebendiges Wort.

Ferner muß ich dir vertrauen daß ich dem Seheimniß der Pflanzenzeugung und Organisation gang. nahe bin und daß es das einsachste ist was nur gebect werben fann. Unter diefem Simmel - Lauer man bie fconften Beobachtungen machen. Sauptpuntt; we ber Reim fredt, babe ich gong Blay und zweifellod gefunden; alles lebrige feb ich auch fon im Gangen und nur noch einige Punftemaffen Die Urpflange wirb bad wunbeftimmter merben. berlichfte Gefchopf von ber Balt-, um welches mich Die Ratur felbft beneiben foll. Mit biefem Deobell und bem Soluffel baju fann man alebann med Mffangen in's Unenbliche erfinden, bie confequent Cepn muffen, bas beift? bie, wenn fie auch midt eriftiren, boch eriftiren fometen und nicht etwa moblerifche ober bichterifche Schatten und Scheine find. fonbern eine innerliche Babtheit unb Rothwendig-Teit baben. Daffelbe Gefeb wird fich aufalles übeige Lebenbige anwenden laffen.

### Beapel, ben 48:800 4785.

Lischbein, ber nach Rom wieder gurudgefehrt ift, hat, wie wir merten, hier in der Inischenzeit so für und gearbeitet, daß wir seine Abwesenheit nicht empfinden sollen. Er scheint seinen sammt-lichen hiesigen Freunden so viel Jutrauen zu und eingestöft zu haben, daß sie sich alle offen, freundlich und thätig gegen und erweisen, welches ich besont der in meiner gegenwärtigen Lage sehr bedarf, weil tein Zag vergeht wo ich nicht jemand um freund eine Gefähligteit und Beistand anzurufen dätte.

So eben bin ich im Bagriff ein fummarisches Werzeichnis aufzusehen von dem was ich noch zu sehen aufunsche; da denn die Kürze der Beit Moisterin bleiben und andenten wird, was denn auch wirtlich machaebolt werden tonne.

### Reapel, ben 22 May 1787.

Soute begegnete mir ein angenohmee Abentoner, welches mich wohl zu einigem Nachbenten bewegen Tonnte und bes Gradblens werth ift.

Eine Dame, die mich schon bei meinem erften Amfenthalt vielfach begünstigt, ersuchte mich Abends pumit fünf Uhr bei ihr einzutreffen: es wolle mich ein Englinder sprechen der mir über meinen War-ther eiwas zu sagen habe.

Bor einem halben Jahre wurde hierauf, und mite fie mir doppelt werth gewesen, gewiß eine absichigliche Antwort erfolgt sonn; aber dovan daß ich pusare, sonnte ich wohl merten meine Sirilianis swelfe habe glicklich auf mich gewirtt und ich versprach zu kommen.

Leiber aber ift bie Stadt zu groß und der Gesgenstände fo viel, daß ich eine Biertelftunde zu spät die Areppe hinauf stieg und eben an der verschlossenen Thure auf der Schismatte stand um zu klingeln, als die Ahdre schon aufging und ein schoner Mann in mittlern Jahren heraus trat, den ich sogleich

für ben Englander erlannte. Er hatte mich taum angefeben, als er fagte: Sie find der Berfaffer des Berther! Ich bekannte mich bazu und entschulbigte mich nicht früber getommen an fevn.

Ich tonnte nicht einen Angenblick langer warten, verfeste berfelbe, was ich Ihnen zu fagen habe ist ganz kurz und kann eben so gut hier auf der Schilfmatte geschehen. Ich will nicht wiederholen was Sie von Tausenben gehört, auch hat das Wert nicht so heftig auf mich gewirkt als auf andere; so oft ich aber daran dende was dazu gehörte um es zu schreiben, so muß ich mich immer auf's Neue verwundern.

Ich wollte irgend etwas dantbar dagegen erwiedern, als er mir in's Wort fiel und andrief: ich darf teinen Augenblick langer faumen, mein Berlangen ift erfüllt Ihnen dieß selbst gesagt zu haben, leben Sie recht wohl und gludlich! und so fuhr er die Treppe hinunter. Ich stand einige Zeit über diesen ehrenvollen Tert nachdentend und Hingelte endlich. Die Dame vernahm mit Vergnügen unser Jusammentreffen, und erzählte manches Vortheilhafte von diesem seltenen und soltsamen Manne.

# Reapel, Freitag ben 25 May 1787.

Mein loderes Pringefden merbe ich wohl nicht wieber feben; fie ift wirflich nach Gorrent und bat mir die Ebre angethan por ibrer Abreife auf mich au fdelten, bas id bas fteinichte und mufte Gicilien ihr babe vorgieben tonnen. Einige Freunde gaben mir Austunft über biefe fonberbare Erfcheimung. Aus einem guten boch unvermögenben Saufe geboren, im Rlofter erzogen, enticolog fie fic eimen alten und reichen gurften gu beirathen, und man tonnte fie um fo eber baan überreben, als bie Watur fie an einem amer guten, aber aur Liebe vollig unfabigen Befen gehilbet batte. In biefer reichen, aber burd Ramilienverhaltniffe bochft befdrantten Lage fucte fie fic burd ihren Geift au belfen unb, da fie in Ehnn und Laffen gebindert war, wenigftens ibrem Munbwert freies Spiel gu geben. Man verficherte mir bag ibr eigentlichfter Banbel gang untabelig fen, baß fie fic aber feft porgefest ju haben fdeine burd ein unbandiges Reben allen Berbalt= niffen in's Angesicht-an folggen. Man bemertte fcergend, baf teine Cenfur ihre Discurfe, maren fie foriftlich verfaßt, tonne burchgeben laffen, weil fie burchaus nichts vorbritige, als was Religion, Staat, ober Sitten verlebe.

Man erzählte bie munberlichten und artigften Geschichten von ihr, wovon eine bier fieben mag, ob fle gleich nicht bie auftändigfte ift.

Aura por bem Erbbeben bas Calabrien betraf. war fie auf bie bottinen Guter bred Bemabls @e= immen. And in ber Dabeithres Gibbfes war elaze Baunde: unbunt, bas boldt ein bolgernes, einelbund: and finus, einmittelbar auf ben Boben: unfacient : abuigens savogert, miblirt unb fhillich eingerichtes. Met ben weften Angeigen bes Erbbebend" Hadtete fie babin. Bie faß auf bem Booba, Rubbdene fadofenb : pozific ein Richtlichen. aeren ibr alber ein Abbe . ein alter Baudneiftlicher. Auf steumit imugte ber Boben, bad Gebanbe fant an ther Beite nieber, indem die entwegengefeste fic emmer bob, ber Abbe and bas Sistem wurde also made in bie Sobe gehoben. Pfut! rief fie, an ber fin: denben Wand mit bem Ropfe gelebut, fibut fich bad für einen fo ehrmitebigen Mann ? ibr gebäubet and ja als wenn the auf mich fallen welltet. Bas ift geng negen alle Stite und Bobiftund.

Inbeffen hatte bus hand fich wieber niebengefest und fie mußte fich vor Anden nicht zu koffen,
über die narrifde, infisene Figur die der gute Alte follte gefeielt inden, und fie fchien über biefen Erhorz von allen Enlantithen, ja dem großen Berinft der ihre Fantitie und foriel taufend Monfom detenf nicht das Mindefte zu supflieden. Eine manderfam gludlicher Charifter, dom noch vine Polfe weltent, indem ihr die Gebe verfahlnen uitst. Meanel & Commient ben 26 Way 1487.

Deman betrachtet, imbesterman best wohlight wiesen, dus es fa viele heilige gibt; man kann fes ber Stanbige ben feinigen undlefen und, mit vols tent Bestennen, fich gerube an ben menben, der ihm sigentlich gufagt. Pente war ber Ang bes meinigen, den ich benn, ihm zu Chren, nuch feinen Weife und

Sebre aubachtig: munter beging.

Philippus Neri freit in hohem Anfein und migleich heiterm:Andenden; man wied erbant und weitent wenn ihm von ihm und seiner soher Sottesfurcht verntannt, zugleich aber hort man unch von seiner zuten kanne sehr viel erzählen. Seit seinen erften Ingendin von flitte er die bränkigfion Religionstriebe und im Laufe seines Lebens antwiselten sich ihm die höchften Gaber von relizibsen Enthusissenus; die Sobe des unwilligieitigen Gebeits siber tiefen worklosen Anbeung, die Bube vor Lyodnen, der Espainen und Schwisens äber den Entschen, wedises von Aben und Schwisens äber dem vieben, wedises von allen für das Sochsteingehalten wird.

Buifo vielenigeheimnisvollen, felbfinnen Juneribhtriten gefollte er bem lierften Memfdenverftend, die veinfte Mobigang ober vielmehr Abmürdigung der irbifden Dinge, den thatigften Beift and, in leiblicher und geiftlicher Roth, feinem Rebennens formgeniomet. Streng brobachite er alle Billegenheiten, wie sie auch an Festen, Airchenbesuchen, Beien, Fasten und soust von dem glaubigen, Firchlichen Manue gefordert werden. Eben so beschäftigte er sich mit Bilbung der Jugend, mit mussikalischer und reduerischer Nebung derselben, indem er nicht allein geistliche, sondern anch geistreiche Themata vorlegte und sonst aufregende Gespräche und Disputationen veranlaste. Hiebei möchte denn wohl das sonderbarste scheinen, daß er das alles ans eignem Trieb und Besugniß that und leistete, seinen Weg viele Jahre steig verfolgte, ohne zu irgend einem Orden oder Congregation zu gehören, ja ohne die geistliche Weihe zu haben.

Doch bebentender muß es auffallen, daß gerade dieß zu Luther's Beit geschah und daß mitten in Rom ein tichtiger, gottedfürchtiger, energischer, thatiger Mann gleichfalls den Gedanten hatte das Geistliche, ja das Heilige mit dem Weltlichen zu verdinden, das Himmlische, in das Seculum einzusühren und dadurch ebenfalls eine Reformation vorzubereiten. Denn dier liegt doch ganz allein der Schlässel der die Gefängnisse des Papsithums öffnen und der freien Welt ibren Gott wiedergeben soll.

Der papftliche hof jedoch, der einen fo bedeutenden Mann in der Nahe, im Begirt von Rom, unter seinem Gewahrsam hatte, ließ nicht nach bis dieser, der ohnehin ein geistliches Leben führte, schon seine Wohnung in Alostern nahm, hafelbst lehrte, remunterte, ja sogar wo nicht einen Orden boch

eine freie Berfammlung zu ftiften im Begriff war, endlich berebet ward die Weihe zu nehmen und alle die Bortheile damit zu empfangen, die ihm denn doch bisher auf seinem Lebenswege ermangelt hatten.

Will man and seine torperliche wunderbare Erhebung über ben Boben, wie billig, in Zweisel ziehen, so war er doch dem Geiste uach hoch über diefer Welt erhoben und deswegen ihm nichts so sehr zuwider als Eitelteit, Schein, Anmasung, gegen die er auch immer, als gegen die größten Hindernise eines wahren gottseligen Lebens, träftig wirtte, und zwar, wie uns manche Geschichte überliefert, immer mit gutem Humor.

Er befindet fich 1. 23. eben in ber Rabe bes Danftes, als diefem berichtet wird, daß in der Rabe von Rom eine Rlofterfran mit allerlei munberlichen, geiftlichen Gaben fich bervorthue. Die Babrbaftig= teit biefer Erzählungen zu nuterluchen erbalt Meri den Anftrag. Er fest fich fogleich an Maulthier und ift bei febr bofem Better und Beg balb im Rlofter. Eingeführt unterbalt er fich mit ber Mebtiffin, die ibm von allen diefen Gnabenzeichen mit volltommener Beiftimmung genauefte Renntnis gibt. Die geforberte Monne tritt ein, und er, ohne fie weiter au begrußen, reicht ihr ben fotbigen Stiefel bin, mit bem Anfinnen daß fie ibn ansziehen folle. Die beilige, reinliche Jungfrau tritt erschroden gurud und gibt ihre Entruftung über biefes Bumuthen mit beftigen Borten an ertennen. Reri erspett fich ging geinsten, besteigtrfein Mandehere an istadet sich wieder vor dem Papst, whe dieser vos in vermuthen Tounte: denn wegen Perfang fold Geistespaden: sind Luthedischen Beichtederus Geder vorgeschrieden weil die Abrahe zwar die Reglichelet folge den zweil die Abrahe zwar die Reglichelet folge dem die Abrahe zwar die Reglichelet folge dem die Beglichelet folge dem die Beglichtelet gewinke Beichtelbeit dem Beglichtelet wicht wine die gewanke Perfang zwastelt. Dan verwunderten Sprike volffen zweilet die stelle Hank verwunderten dem her keine Hank verschlich das Itosulatit. Sie ist teine Hank verschlich der Spriker volgenschaft sehlt ihr is Demunth.

Diefe Marime fann wan als leitenbes Beine Wines gammen Lebens unfeben : benn . um unr not Whis an jenichlen. Alle er bie Conesection ber - Dabri bell' Dratoris gefiftet batte, die fic balb en Rrofes Unfebn erwarb and gar vielen den Banio inimfibate Mitalteb berfeiben au merben, Came ein rbanger Momifder Doing; um Wa frubme bittenb, welthem benn and bas Worldat unb bie bemleften an gewiefene Aleibung gugeftanben murbe. Da aber Belbiger mach einiger Beit um wirklichen Eintritt 'madfucte, bies es: bas vorber noch einine braffeninen an boneben leven i wonn er fic benar auch bereit erffitte. Da brachte Weri einen lamen Enche -fowart bervor unb forberte : ber Weing folle biefen -fic hinten an das bunge Mochen unbeften infen und Bang erufthaft burd alle Strafen von Rom geben. Der jange Dann entfette fic, wie eine bieffenne,

ernd Aufertor er habofith gemeilnit: nichtum Schander, freidern um Choe zu erlangen. Lin mainter dann Busber-Perier biod fep von tham Arrife nicht zu eine wanten, wo die höchter Entfagung bad erfer Gefahr biribe. Wonauf benn der Jingling feinen-Abfchieb: nachen.

In einem durzen Wahlftend hatte Musi-feinen Hauptlehre verfaßt: Sponnom mandermap annone to apaum, apomora to apaum. Underdanik was freilich alles gefagt. Die beiden ersten Paulierbile det fichein Hundenderbile, wahl, mandmal, ein: erfälsten zum dum knieten gu degeen men mit to man auf dem Mega-fem eine Ceiligen zu warden.

#### Respel in 27 Mars 4 484.

Die färemtlichen lieben Deiefe vom: Ende: beit vorigen Monats' habe. ich igefiern alle auf einmakvon Odom han durch Graf Fried: arhaiten und mim mit Lefen und Wiederlasten etwad rachtis zu Gitte gethan. Das schulich vewartete: Schlichtelisme war auch daseb und ich danbertausen bmalissis alled.

Num wirh od aber balb: geit baf ich von biet fichte, bann indem ich min Renpel und feine Umgebungen wach recht zu guten Leht vergegemmäntigen ben Eindemsermenn und üben mandes abschieben mödte, so reift der Steom des Tages mich fort und um folieben auch vorziglichenschiensschaften

die ich als alte und neue Betonnte unmballich fo geradezu abweisen fann. 3ch fand eine liebenswürbige Dame, mit ber ich vorigen Sommer in Carids bab bie angenehmften Lage verlebt batte. Um wie mande Stunde betrogen wir die Gegenwart in beis terfter Erinnerung. Alle bie Lieben und Berthen tamen wieder an bie Reibe, por allem ber beitere Sumor unferes theuren Rurften. Gie befaß bas Gebicht noch womit ibn bei feinem Begritt bie Madden von Engelbaus überrafcten. Es rief bie luftigen Scenen alle gurud, bie wisigen Redereien und Doftificationen , die geiftreichen Berfuce bas Bergeltungerecht an einander andzwiben. Schnell fühlten wir und auf Deutschem Boben in ber beffen Deutschen Gefellichaft, eingeschränft von gelswänben , burd ein feltfames Local aufammen gehalten, mehr noch durch Sochachtung, Kreundschaft und Deis gung vereinigt. Sobald wir jedoch an's Kenfter traten rauschte der Reapolitanische Stram wieder fo gewaltsam an und vorbei, daß jene frieblichen Erinnerungen nicht festanhalten waren.

Der Befanntschaft bes herzogs und der herzogin von Urfel tount' ich eben so wenig audweichen. Treffliche Personen von hohen Sitten, reinem Ratur: und Menschensun, entschiedener Aunftliebe, Wohlwollen für Begegnende. Eine fortgesehte und wiederholte Unterhaltung war bocht auziehend.

Samilton und feine Schone fehten gegen mich bre Freundlichkeit fort. Ich fpeifte bei ihnen und gegen Abend producirte Dif Sart auch ihre mufites lifden und melifden Talente.

Auf Antrieb Freund Saderts, ber fein Bobls wollen gegen mich fteigert und mir alled Mertwitbige jur Renntnis bringen mochte, führte uns Samilton in fein geheimes Aunft : und Gerumpelgewolbe. Da fiebt es benn gang verwirrt aus: bie Producte aller Epochen aufällig burd einanber aeftelt: Buften , Torfe , Bafen , Bronge , von Gis cilianifden Moaten allerlei Sauszierrath, fogar ein Capellden, Gefdnibtes, Gemabltes und was er nur aufällig aufammentaufte. In einem langen Raften an ber Erbe, beffen aufgebrochenen Dedel id neugierig bei Geite icob, lagen zwei gang berrs lide Canbelaber von Bronge. Mit einem Bint machte ich Sacerten aufmertfam und lifvelte ibm die Frage zu: ob biefe nicht ganz benen in Portici abulich feven ? Er wintte mir bagegen Stillfdweigen ; fie mochten fich freilich aus ben Dompejischen Gruften feitwarte hieher verloren baben. Wegen folder und abulider gludliden Erwerbniffe maa ber Ritter biefe verborgenen Schabe nur mobl feinen vertranteften Kreunben feben laffen.

Anffallend war mir ein aufrechtstehender, an der Borderseite offener, inwendig schwarzangestrischen Raten, von dem prächtigsten goldenen Ratmen eingefast. Der Ramm groß genug um eine stehende menschliche Figur aufzunehmen, und dem gemäß erfuhren wir auch die Abstat. Der Runk-

mad: Maddenfreund, midt zufnichen bach faften Gebild als demegliche Gentue, zu fahren, mallten fich auch un ihr alst an einem bunden, nanachab möderen Gemichtberreden, und se hatte sie mandmal immere heldelischiefeligoldenen Atahmand, aufschwanzem Grund vielfardig gestelbet, die autilien Gemichten von Pompajt und selbst neuere: Adeisenverte nachgaahunt. Diese Apacha schier von der siege Apacha schier von ber siege Apacha schier von der siege Apacha schier von der siege und selbst neuer also ein selbst seine schiere siege siege siege selbst von selbst werden.

Sier ift ben Out noch einen enbenn entfiblebenen Phebbabenen ben Meanal tamer i berbeunt tu unbemben: Ce fint bie Grippien (presopo), bie:men.m Beib nachten in collen Rirchen fieht . eigentlich bie Wiebetung ber Sixten: Engel unb Renice varfellent, moter oben meniner wollftimbie zeich und fofiber aufemmen gruppirt. Diefe Daufeffung ift in benbeidem Mannel bis auf die flachen Saudbiden asfliegent bant wirb ein leichtes, buttemertigen Gorufte erbeich. mit immergrinen Birmen unb Strauden anfgefdundet: Die Mutter Gottes, bat Rind und die fammtlichen Umftebenben und Umafowehenden, toftbar andgopute, auf malde Garberobe bat band grobe Summen verwendet. Bas aben bad Gange unvachehmlich verherrlicht ift ber Sintergmund, welcher ben Befus mit feinen ilm: gebuugen einfast.

Da mug, inan mun mandmal: auch-lebenbigt: gir auren

genen zwifden die Puppen mit eingemifcht haben med und nach ift eine der bedeutenbften Unterhaltungen hober und reicher Familien geworden, zu ihrer Abendergöhung auch weltliche Bilber, fie mögen nun der Geschichte ober der Dichtfunft ausgehoren, in ihren Palasten aufzufuhren.

Darfich mir eine Bemertung erlauben, die freisich ein wohlbehandelter Gaft nicht wagen follte, so muß ich gestehen, daß mir nwiere schone Unterhaltende doch eigentlich als ein geistloses Wefen vordommt, die wohl mit ihrer Gestalt bezahlen, aber durch Teinen seelenvollen Ansbruck der Stimme, der Sprace fich geitend machen fann. Schon ihr Gefung ift nicht von zusagender Falle.

Und fo mag es fic auch am Enbe mit jenen , ferren Bilbern verhalten. Schine Personen gibt's überall, tiefempfindende zugleich mit gunftigen Sprachorganen versehene viel selbener, am alles seltenften folche wo zu allem biefen noch eine eine nehmende Seftalt bingutriet.

Auf herberd britten Theil fren' ich mich sehn. Hebet mir ihn auf bis ich sagen kann, wo er mir begegnen soll. Er wird gewiß den schonen Traumswunsch der Menschheit, daß es dereinst besser mit ihr werden solle, trefflich ausgesührt haben. Auch tung ich selbst sagen halt' ich es für wahr, daß die humanität endlich siegen wird, nur fürcht' ich, daß Goetbe's Werte. XXVIII. 208.

zu gleicher Beit die Welt ein großes hofpital und einer des andern humaner Krantenwärter fepn werde.

Meapel, ben 28. May 1787.

Der gute und so brauchbare Volkmann nothigt mich von Zeit zu Zeit von seiner Meinung abzugehen. Er spricht z. B. daß drepfig bis vierzig tausend Mußigganger in Reapel zu sinden waren, und wer spricht's ihm nicht nach! Ich vermuthete zwar sehr bald nach einiger erlangter Kenntniß des südlichen Zustandes, daß dieß wohl eine nordische Ansicht seyn mochte, wo man jeden sir einen Mußigganger halt der sich nicht den ganzen Tag angstich abmüht. Ich wendete deshalb vorzugliche Auswertsamteit auf das Wolf, es mochte sich bewegen oder in Ruhe verzharren, und tonnte zwar sehr viel übelgetleidete Renschen bemerten, aber keine unbeschäftigten.

Ich fragte beswegen einige Freunde nach ben ungahligen Mußiggangern welche ich boch auch wollte fennen lernen; sie konnten mir aber folche eben so wenig zeigen, und so ging ich, weil die Untersuchung mit Betrachtung ber Stadt genan zusfammenhing, selbst auf die Jagd aus.

Ich fing an mich in bem ungeheuren Gewirre mit ben verschiedenen Figuren befaunt zu machen, fie nach ihrer Gestalt, Rleibung, Betragen, Besichäftigung zu beurtheilen und zu claffisciren. 3ch

fand diese Operation hier leichter als irgendwo, weit der Mensch fich hier mehr selbst gelassen ist und fich seinem Stande auch außerlich gemäß bezeigt.

Ich fing meine Beobachtung bei fruher Tages: zeit an, und alle die Menfchen die ich hie und da fill stehen oder ruhen fand waren Leute, deren Beruf es in dem Angenblick mit sich brachte.

Die Lafttrager, bie an verichiebenen Dlaben ihre privilegirten Stande haben und nur ermarten. bis fich jemand ihrer bedienen will: bie Calef. faren, ibre Anechte und Jungen, bie bei ben ein= fpannigen Calefchen auf großen Platen fteben, ibre Pferbe beforgen und einem jeden, der fle verlangt au Diensten find; Schiffer, die auf dem Polo ibre Pfeife rauchen; Rifcher, die an ber Sonne liegen, weil vielleicht ein ungunftiger Binb webt, ber ihnen auf bas Meer auszufahren verbietet. 3ch fab auch wohl noch manche bin und wieber geben, boch trug meift ein jeber ein Beichen feiner Thatigfeit mit fic. Bon Bettlern war feiner ju bemerten als gang alte, vollig unfahige und fruppelhafte Menfchen. Je mehr ich mich um= fab, je genauer ich beobachtete, befto weniger fonnt' to, weber von ber geringen, noch von ber mittlern Claffe, weber am Morgen, noch ben größten Theil des Tages, ja von feinem Alter und Gefchlecht eis gentliche Duffigganger finben.

Ich gehe in ein naheres Detail, um bas was ich behanpteg laubwurbiger und anschaulicher ju machen.

Dir fleinffen Rinber fieb auf mancherle Belfe beithaftigt. Ein großer Theil berfelbem traet Kifte sum Berfauf von Gante Lucia im die Stubt: anbere fieht mun fehr oft in ber Giegent bes Atribunis, ober we foulk etwas geginnmert wird mobei es Swane nibt, auch am Meere, welches Reifer und licines Sols auswirft, befchaftigt fogar bie Bieinften Gratiden in Rorbeben aufantefen. Rinber von einigen Jahren, bir nur auf ber Erbe fo biefrieden, in Gefellicheft alterer Ruaben von fainf bis feche Jahren, befaffen fich mit biefem fleinen Ge werbe. Sie geben nachber mit bem Rarbchen tiefer in die Stedt und feben fic mit ihren fleinen Solznortionen gleichfan in Maribe. Der Sanbwerter. ber teine Burger Tauft es ihnen eb, brennt es auf feinem Dreuftif an Roblen. unt fich banan au et marmen, ober verbraucht es in feiner fparfamen Adde.

Mindere Kinder tragen das Wonforder Schwe fels quellen, welches besonders im Fridjahr fehr ftart getrunten wird, jum Bertauf herum. Andere suchen einen kleinen Gewinn indem sie Obst, gesponntnen House, Anchen und Juderwaare einstaufen und wieder als kindische Handelbente den Abrigen Kindern anbieten und verlaufen; allenfalls, nur um ihren Theil daran umsonst zu haben. Es ist wirklich artig anzusehen, wie ein solcher Junge, dessenganger Kram und Geräthschaft in einem Bret und Wesser besteht, eine Wasserweione, oder einen

habben gebratenen Rurbis hernmträgt, wie sich nur ihm eine Schaar Kinder versammelt, wie er sein Brat niederscht und die Frucht in kleine Stude zu zentheilen anfängt. Die Räuser spannen sehr erusthaft, ob sie auch für ihr klein Studen Aupfergelb genug erhalten stilen, und der kleine Handelsmann tractizt gegen die Brzierigen die Sache eben so der dichtig, damit er ja nicht um ein Studen betrogen werde. In die nicht um ein Studen betrogen Musenkinit noch mauche Beispiele solches kindichen Erwerbes summien kannte.

Einefehr große Augabi von Menfchen, theils mittern Miters, theile Angben, welche meiftentheils febr folent gefleibet finb, beidaftigen fic bes Rebricht auf Gfein aus ber Stabt zu bringen. Dadudoke Reib um Deapel ift war Gin Richengarten, med es ift eine Frende ju feben, welche unfligliche Menge von Ruchengemachfen alle Marktage berein geschafft wird nut wie bie Industrie ber Menfchen fogleich die überfluffigen, von der Rochin verwerfenen Theile wieber in bie Felber bringt um ben Cirtel ber Begetation an beschleunigen. Bei ber unglanklichen Confuntion von Gemufe machen wirtlich bie Strunde und Blatter von Blumenfohl, Proccosi, Artischocken, Avhl, Salat, Anobland einen geoßen Theil bes Reavolitanischen Rehrichts and; biefem wird benn auch befondere nachgestrebt. Buri große biegfame Rorbe bangen auf bem Ruden eines Efels und werden nicht allein gang voll gefällt,

fondern noch auf jeden mit besonderer Runft ein Saufen aufgetburmt. Rein Garten tann obne einen folden Efel befteben. Gin Anecht, ein Anabe. mandmal ber Batron felbit, eilen bes Lags To oft als moglic nach ber Stadt, die ihnen an allen Stunden eine reiche Schabgrube ift. Bie aufmertfam biefe Sammler auf ben Dift ber Pferbe und Maultbiere find, last fic benten. Ungern perlaffen fie bie Strafe wenn es Dacht wirb, und bie Reiden bie nad Mitternacht aus der Over fahren. benten wohl nicht, daß icon vor Anbruch bes Tages ein emfiger Menfc forgfältig bie Spuren ibrer Dferbe auffuchen wirb. Dan bat mir verfichert, baf ein paar folde Leute bie fic anfammen thun, fic einen Gfel taufen und einem arbbern Befiber ein Studden Rrautland abpachten, burch anhaltenben Rleif in bem gludlichen Rlima, in welchem bie Begetation niemals unterbrochen wird, es bald fo weit bringen, daß fie ibr Gemerbe ansebulich ermeitern.

Ich wurde zu weit aus meinem Wege gehen, wenn ich hier von der mannichfaltigen Rrameren fprechen wollte, welche man mit Vergnügen in Neapel, wie in jedem andern großen Orte bemerkt; allein ich muß doch hier von den Herumträgern fprechen, weil sie der lestern Classe des Bolts besonders angehören. Einige gehen herum mit Jäschen Eiswasser und Sitronen, um überall gleich Limonade machen tonnen, einen Krank den auch der Geringste

ŀ

nicht zu entbehren vermag; andere mit Erebengstellern, auf welchen Rlaschen mit verschiedenen Lisqueuren und Spisgläsern in hölzernen Ringen vor dem Fallen gesichert siehen; andere tragen Rorbe allerlei Badwerts, Rascherep, Eitronen und and deres Obst umber, und es scheint als wolle jeder das große Fest des Genusses, das in Reapel alle Tage gesepert wird, mitgenießen und vermehren.

Die diese Art Hernmträger geschäftig sind, so gibt es noch eine Menge kleine Krämer, welche gleichsfalls herumgehen und, ohne viele Umstände, auf einem Bret, in einem Schachtelbedel ihre Kleinigsteiten, oder auf Plätzen, geradezu auf flacher Erde, ihren Kram andbieten. Da ist nicht von einzelnen Waaren die Rede, die man auch in größern Läden fände, es ist der eigentliche Trödelfram. Kein Studchen Eisen, Leder, Luch, Leinewand, Filz n. s. w., das nicht wieder als Trödelwaare zu Markte kame und das nicht wieder von einem oder dem andern gekauft wurde. Noch sind viele Mensichen der niedern Classe bei Handelsleuten und Handwerkern als Beilaufer und Handlauger bestchäftigt.

Es ift wahr, man thut nur wenig Schritte ohne einem jehr übelgekleideten, ja fogar einem zerlumpten Meuschen zu begegnen, aber dieß ist deswegen noch kein Faullenzer, kein Lagedieb! Ja ich möchte fast das Paradoron aufstellen, daß zu Neapel vershältnismäßig vielleicht noch die meiste Industrie in

ber gang niebern Claffe au finben fes. Ereilis Durfen wir fle nicht mit einer norbifden Juduftrie vergleichen, Die nicht allein für Lag und Stunde fonbern am guten und beitern Tage für ben bofen nind truben , im Commer far ben Winter au forgen Daburd baf ber Rorbianber gur Boeforge, gur Cinridtung von ber Ratur gegwungen wied, baf bie Saudfrau einfalgen und rauchern muß um bie Ruche bas gange Jahr gu verforgen, daß ber Mann ben Solg- und Renchtvorrath, bas Kutter für bas Bieb nicht ans ber Acht laffen barf n. f. w., das burch werben bie fconften Tage und Stunden bem Genuß entrogen und ber Arbeit gewidmet. Mehrere Monate lang entfernt man fich gern aus ber freient Luft und vermubet fich in Saufern vor Sturm, Regen, Gonee und Ralte; unanfhattfam folgen die Sabredreiten auf einander und jeber ber nicht gu Brunde geben will, mit ein Sausbalter werben. Denn es ift bier gar nicht die Frage ob et entbelle ren wolle; et barf nicht entbebren wollen, er Tann nicht entbebren wollen. benn er fann nicht entbehren: bie Ratur abingt ibn au fchaffen, borgus Sewiß haben bie Naturmirfungen, weiche fich Jahrtaufende gleich bleiben, den Charatter ber in fo mandem Betracht ehemitbigen norbifden Rationen bestimmt. Dagegen beurtheilen wir bie fühlichen Wolfer, mit welchen ber Simmel fo gelinbe umgegangen ift, aus unferm Gefichtepuntte ju ftreng. Bad herr von Pauw in feinen Recherches sur les Grecs, del Gelegenheit da er von dem cynishen Philosophen speicht, zu anßern wagt, pußt völlig hierher. Man mache sich, glaubt er, von dem elenden Zustande solcher Wenschen nicht dem richtigken Begris; ihr Erundsah alles zu entbehren sey durch ein Klimu sehr begünstigt das alles gewährtt. Ein armer, unsselend scheinender Wensch thune in den dortigen Gegenden die nöthigsten und nachsen Bedursusse nicht allein befriedigen, sonz dern die Welt auf's sichnste gemüßen; und eben so möchte ein sogenannter Neapolitanischer Bettler die Stelle eines Wirekdnigs in Norwegen leicht verschmähen und die Ehre ausschlagen, wenn ihm die Kaisseln von Kusland das Gonvernement von Sibis rien übertragen wolkte.

Sewiß warbe in unsern Gegenben ein cynischen Philosoph schlecht amsbanern, da hingegen in sidelichen Lichen Lichen die Natur gleichsum dem einladet. Der zenimpte Wensch ist dort noch nicht nacht; dersjenige der weder ein eigenes hand hat, noch zur Miethe wohnt, sondern im Sommer unter dem Beberdächern auf den Schwellen der Paläste und Lichen, in disentlichen hallen die Nacht zudringt nud sich bei schlasgeld untersteut, ist deswegen noch nicht verstoßen, und eiend; ein Neusch noch nicht aum, weil er nicht für den andern Lag geforgt hat. Wenn man nur bedeutt, was das sichweiche Moor, von dessen Neuducten sich jene Menschen gesennde

ber gang niebern Claffe au finben fes. Durfen wir fie nicht mit einer nerbifden Indefferie Bemleichen, Die nicht allein für Lag und Stunde fonbern am guten und beitern Tage für ben bofen niib triben, im Commer far ben Winter gu forgen Daburch bağ ber Rorbianber gur Boefprge, aur Einrichtung von der Ratur gezwungen wied, daß bie Saudfrau einfulgen und rauchern muß um bie Rude bas gange Sabr au verforgen, baf ber Mann ben Sols- und Renchtvorrath, bas Kutter für bes Bieb nicht aus ber Mot laffen barf m. f. w., das burch werben bie fconften Tage und Stunden bem Senuf entrogen und ber Arbeit gewidmet. Mehrere Monate lang entfernt man fich gern aus ber freient Luft und vermubet fich in Saufern vor Sturm, Regen, Gonce und Ralte; unaufhaitfam folgen die Jahredzeiten auf einander und jeber ber nicht gu Brunde geben will, mif ein Seuebalter werben. Denn es ift bier gar nicht die grage ob et entbesren wolle; er barf nicht entbehren wollen, er Lann nicht eitbeiren wollen, benn er fann nicht entbehren; bie Ratur zwingt ihn zu fchaffen, vorzu-Bemis baben bie Naturmirfungen, weide fich Jahrtaufende gleich bleiben, den Charatter ber in fo mandem Betracht ehrwürdigen norbifden Rationen bestimmt. Dagegen beurtheilen wir die füblichen Bolfer, mit welchen ber Simmel fo gelinde umgegangen ift, aus unfein Gefichtebunfte zu ftreng. Was herr von Pauw in feinen Recherales sur les Grecs, del Gelegenheit da er von den cynistien Philosophen speicht, zu außern wagt, pußt wöllig hierher. Man mache sich, glaubt er, von dem elenden Justande solcher Wenschen nicht den richtigken Begriff; ihr Erundsah alles zu entbehren ser den ein Klima sehr begünstigt das alles zu enkohner sehren sehren kein armer, unsellend scheinender Wensch könne in den dortigen Gegenden die ubthigsen und rächben Bedursusse nicht allein besriedigen, sons dern die Welt auf schönste genünsen; und eben so möchte ein sogenannter Neapolitanischer Bettier die Stelle eines Vicetduigs in Narwegen leicht verschmähen und die Ehre andschlagen, wenn ihm die Kaisveln von Rusland das Gonvernement von Sibisrien übertragen wollte.

Sewiß warbe in unseen Gegenben ein cynischen Philosoph schlecht ausdanern, da hingegen in sidelichen Kindern die Natur gleichsem dagu einladet. Der zeilumpte Wensch ist dort noch nicht natt; derzienige der weder ein eigenes hans hat, woch gur Miethe wohnt, sondern im Sommer unter dem Weberdachern auf den Schwellen der Paläste und Kirchen, in disentlichen Hallen die Nacht zudringt und sich dei schlafgeld unterstedt, ist deswegen noch nicht verstoßen und elend; ein Neusch noch nicht aum, weil er nicht sieden andern Tag geforgt hat. Wenn man nur debenkt, was das sichneiche Moor, von dessen Broducten sich jene Menschen gesemmt-

sig einige Tage ber Boche nahren mussen, für eine Masse von Nahrungsmitteln anbietet; wie allerlei Obst und Gartenfrüchte zu jeder Jahreszeit in Uebersfinß zu haben sind; wie die Gegend worin Reapelliegt den Namen Terra di Lavoro (nicht das Land der Arbeit, sondern das Land des Acer = banes) sich verdienet hat und die ganze Provinz den Ehrentitel der glücklichen Gegend (Cam= pagna felice) sich viellichen Gegend ich weblenet wie leicht dort zu leben sent mode.

Ueberhaupt murbe jenes Varaboron, welches ich eben gewagt babe, ju manden Betrachtungen Anlas geben, menn jemand ein ausführliches Gemablbe von Meapel zu foreiben unternehmen follte; wozu benn freilich tein geringes Talent und mandes Jahr Beobachtung erforderlich fenn mochte. Man wurde alebann im Gangen vielleicht bemerten, bag ber fogenannte Lazarone nicht um ein Saar untbatiger ift ale alle übrigen Claffen, jugleich aber auch wahr= nehmen, daß alle in ihrer Art nicht arbeiten um bloß au leben, fondern um au genießen, und daß fie fogar bei der Arbeit des Lebens froh werben wollen. Es erflart fich bieburch gar manches: bas bie Sandwerfer beinahe burchaus gegen bie nordis fcen Lander febr jurud find: bas Kabriten nicht ju Stande tommen: daß, außer Sacwaltern und Mergten, in Werhaltniß ju ber großen Daffe von Menfchen wenig Gelebrsamteit angetroffen wirb,

i so verdiente Manner sich auch im einzelnen bemühen i mögen; daß kein Mahler der Neapolitanischen Schule i jemals gründlich gewesen und groß geworden ist; daß sich die Geistlichen im Müßiggange am wohlsten sevn lassen, und auch die Großen ihre Guter meist nur in sinnlichen Freuden, Pracht und Jerstreuung genießen mögen.

Ich weiß wohl, daß bieß viel zu allgemein gefagt ift und daß die Charafterzüge jeder Claffe nur erst nach einer genauern Befanntschaft und Beobachtung rein gezogen werden tonnen, allein im Ganzen wurde man doch, glaube ich, auf diese Resultate treffen.

Ich tehre wieber zu bem geringen Wolke in Neapel zurud. Man bemerkt bei ihnen, wie bei frohen Kindern benen man etwas aufträgt, daß sie zwar ihr Geschäft verrichten aber auch zugleich einen Scherz aus dem Geschäft machen. Durchgängig ist diese Elasse von Menschen eines sehr lebhaften Geistes und zeigt einen freien richtigen Blict. Ihre Sprache soll sigurlich, ihr Wis sehr lebhaft und beisend seyn. Das alte Atella lag in der Gegend von Neapel, und wie ihr geliebter Pulcinell noch jene Spiele fortsett, so nimmt die ganz gemeine Elasse von Menschen noch jeht Antheil an dieser Laune.

Plinins, im fünften Capitel bes britten Buchs feiner Raturgefcichte, balt Campanien allein einer

meitlauftern Beidreibung merth. "Go glutaflich. anmuthia, felig finb jene Begenben," fagt er , "baf man erfennt, an diefem Ort babe bie Ratur fc ihred Merles erfoent. Denn biefe Lebendluft . Diefe immer heilfame Milbe bes himmels, fo fruchtbare Kolber, fo fonnige Sugel, fo unfinabliche Balbungen, fo fcattige Saine, fo nubbare Balber, jo Inftige Berge, fo ausgebreitete Saaten, fold eine Salle von Weben und Delbammen, fo eble Molle ber Schafe, fo fette. Raden ber Stiere, fo viel Seen, fo ein Reichthum von durchmafferuben Midfen und Quellen, fo viele Meere, fo viele Sa: fen! Die Erbe felbit die ihren Schoos überall bem Sanbel eröffnet und , gleichfam bem Meniden nach: aubelfen bogierig, ibre Urme in bad Meer binand freedt."

"Ichermahne nicht die Fähigkrieen der Meurschen, ihre Gebrauche, ihre Arafte und mie viele Walter fie burch Sprache und Sand übermunden haben.

"Bon biefem Lambe fallien die Griechen, ein Wolf das fich felbst numäßig zu rugmen pflegte, das ehrenvollfte Urtheil, indem fie einen Theil davon Geofgriechenland manuten." Reapel, ben 29. Wei 1787.

. Eine ansgezeichnete Rebbibateit erbliet man abecatingithem griften theilusbumben Bevanigen. Die vielfatdigen bunten Bhinien und Atlichte, mit melden bie Mutur fid siert, fdeinit ben: Denfiben einzulaben: fich und alle feine Bendebfduften mit fo fielien Aarben als mirlich austwerban Timber und Binben. Blumen auf ben Jaten fannt: den einen jeben, ber es einigermaßen verman. Shibbe und Commoben in ben nerinaken Saufern find anf mermittetem Grund mit bunten Minmen ice niert: fonge bie einfomnigen Galefchen bochroth ans geftliden, bad Goniamert vergolbet, bie Wferbe diener mit iconinditen Blusten, dodreiten Quoffen und Renfchaulb austrement. Mauche:baben Reberbuide, andere fonar fleine Albuchen auf ben Ropfen; bie fit im Laufe noch feber Bemeanna broben. Mir pfiegen gewohnlich bie Liebhaboren gu bune ten Karben barbarifd und gefchmachied an nene nen. fie' tann es and auf gewiffe Beife feun und werben . affein unter einem vent beitern und blanen frimmel ist eigentlich nichte bunt, benn nichte vermag ben Glang ber Gonno unbilven Biberichein im Weer au ihreifrablen. Die lebbaftelte Karbe wird burch bas gewaltige Licht gebampft, und weil alle Farben, jedes Grun ber Baume und Mangen, das gelbe, branne, rothe Erbreich in volliger Araft auf das Auge wirfen, fo treten baburd

felbst die farbigen Blumen und Aleider in die all gemeine harmonie. Die scharlachnen Western und Mode der Weiber von Nettuno, mit breitem Gold und Silber beseht, die andern farbigen Nationalitrachten, die gemahlten Schiffe, alles scheint fich zu beeisern unter dem Glanze des himmels und des Meeres einigermaßen sichtbar zu werden.

Und wie fie leben, fo begraben fie auch ihre Cobten; ba ftort tein fcmarger langfamer Bug die Harmonie ber luftigen Belt.

Ich sab ein Aind zu Grabe tragen. Ein rothfammetner, großer, mit Gold breit gestiekter Teppich iberbeckte eine breite Bahre, davanf stand ein
geschnihtes, start vergoldetes und verstibertes Aastchen, worin das weißgekleidete Tobte mit rosenfardnen Bandern ganz iberdeckt lag. Auf den vier
Eden des Aastchens waren vier Engel, ungefähr
jeder zwei Fuß boch, welche große Blumenbuschel
über das ruhende Kind hielten, und, weil sie unten
nur an Drabten besestigt waren, so wie die Babre
sich dewegte wackelten und mild belebende Blumengeruche auszustreuen schienen. Die Engel schwankten um desto heftiger, als der Zug sehr über die
Straßen wegeilte und die vorangehenden Priester
und Kerzenträger mehr liesen als gingen.

Es ift teine Jahredzeit wo man fich nicht überall von Eswaaren umgeben fabe, und ber Reapolitaner

frent fic nicht allein bes Effens, sondern er will auch bag bie Baare jum Vertauf fcon aufgeputt fev.

21

Bei Santa Lucia find die Fische nach ihren Gattungen meist in reinlichen und artigen Korben, Krebse, Austern, Scheiden, kleine Muscheln, jedes besonders aufgetischt und mit grunen Blättern unterlegt. Die Läden von getrocknetem Obst und Hilsenfrüchten sind auf das mannichfaltigste herausgepubt. Die ausgebreiteten Pomeranzen und Citronen von allen Sorten, mit dazwischen hervorstechendem grunem Land, dem Ange sehr erfreulich. Aber niegende puben sie mehr als bei den Fleischwaaren, nach welchen das Ange des Wolfs besonders lüstern gerichtet ist, weil der Appetit durch periodisches Entbehren nur mehr gereizt wird.

In den Fleischdanken hangen die Theile der Ochfen, Kalber, Schöpfe niemals aus, ohne daß neben
dem Fett zugleich die Seite oder die Keule start vergoldet sep. Es sind verschiedene Tage im Jahr, besons
ders die Weihnachtssepertage, als Schmandseste derühmt; alsdann sepert man eine allgemeine Cocagna,
wozu sich fünshundert tausend Menschen das Wort gegeben haben. Dann ist aber auch die Straße Toledo
und neben ihr mehrere Straßen und Plahe, auf das
appetitlichste verziert. Die Bontiquen wo grüne
Sachen verlauft-werden, wo Rosinen, Melonen
und Feigen aufgeseht sind, erfreuen das Auge auf
das alleraugenehmste. Die Eswaaren hängen in

ber gang niedern Claffe au finben fes. Trellid burfen wir fie nicht mit einer norbifden Indetfirie vergleichen, bie nicht allein für Lag und Stunde fondern am guten und beitern Lage für ben bofen nind triben, im Commer für den Winter au forgen bat. Daburd baf ber Rorblanber jur Boeforge, aur Cinridtung von ber Ratur gezwungen wieb, bas bie Saudfrau einfalgen und rauchern muß um bie Ruche bas gange Sabr gu verforgen, daß ber Mann ben Sols- und Fruchtvorrath, das Kutter für das Bieb nicht and ber Mot laffen barf u. f. w., das burd werben bie fconften Tage und Stunden bem Genuß entzogen und ber Arbeit gewidmet. Monate lang entfernt man fich gern aus ber freient Luft und vernindet fich in Saufeen vor Sturm, Regen, Sonee und Ralte; unanfhattfam folgen die Jahredreiten auf einander und jeber ber nicht zu Brutibe geben will, miff ein Sausbalter werben. Denn es ift bier gar nicht die Frage ob et entbelle ren wolle; er barf nicht entbebren wollen, er Lann nicht entbebren wollen, benn er fann nicht entbebren: bie Ratur awingt ibn an-ichaffen, vorau-Gewiß baben bie Naturmirfungen, weide fich Jahrtaufenbe gleich Beiben, ben Charatter ber in fo manchem Betracht ehemarbigen norbifden Rationen bestimmt. Dagegen beurtheilen wir bie fühlichen Bolter, mit welchen ber Simmel fo gelinde umgegengen ift, aus unferm Gefichtebunkte Bad herr von Pauw in feinen Reau ftreng.

cherches aur les Fracs, det Gelegeuheit da er von den epnischen Philosophen spricht, zu außern wegt, pußt völlig hierhet. Man mache sich, glaubt er, von dem elenden Zustande solcher Wenschen nicht den richtigken Begriff; ihr Erundsah alles zu entbehren ser duck ein Alimn-fehr begänftigt das alles zomährt. Ein armer, unsleitend scheinender Wensch könne in den dortigen Gegenden die nöttigsten und nächsen Bedurfnisse nicht allein befriedigen, sons dern die Weit auf schieften genießen; und eben so möchte ein sogenannter Neapolitanischer Bettler die Stelle eines Bicetonigs in Norwegen leicht verschmähen und die Ehre ausschlagen, wenn ihm die Kaisvilu von Rusland das Gonvernsment von Sidisvien übertragen wollte.

Gewiß wurde in unsern Gegenden ein cynischen Philosoph schlecht ausdanern, da hingegen in sidelichen Linden die Natur gleichfinn dazu einiadet. Der zeilnmpte Mensch ist dort noch nicht nacht; derzienige der wedet ein eigenes Hans hat, woch zur Miethe wohnt, sondern im Sommer unter den Bederdächern auf den Schwellen der Paläse und Kirchen, in disentlichen Halen der Nacht zwiringt nuch sich dei schlassel untersteut, ist deswegen noch nicht versiosen und eined; ein Mensch nicht num, weil er nicht sitz den andern Tag geforgt hat. Wenn man nur bedeutt, was das sichneiche Meser, was dellen Broducten sich iene Menschen gestemmt

sig einige Tage ber Woche nahren muffen, für eine Maffe von Nahrungsmitteln anbietet; wie allerlei Obst und Gartenfrüchte zu jeder Jahredzeit in Ueberfüns zu haben sind; wie die Gegend worin Neapel liegt den Namen Terra di Lavoro (nicht das Land der Arbeit, sondern das Land des Acerbanes) sich verdienet hat und die ganze Provinz den Sprentitel der glücklich en Gegend (Campagna felice) schon Jahrhunderte trägt: so läst sich wohl begreisen wie leicht dort zu leben sepu möge.

Ueberhaupt murbe jenes Baraboron, welches ich eben gewagt babe, ju manden Betrachtungen Anlag geben, wenn jemand ein ausführliches Gemablbe von Reavel zu fdreiben unternehmen follte; wogu benn freilich tein geringes Talent und manches Jahr Beobachtung erforberlich fenn mochte. Man murbe alebann im Gangen vielleicht bemerten, bag ber fogenannte Lazarone nicht um ein Saar untbatiger ift als alle übrigen Claffen, zugleich aber auch wahr= nebmen, baf alle in ibrer Art nicht arbeiten um blog an leben, fondern um au genießen, und baß fie fogar bei ber Arbeit bes Lebens froh werben wollen. Es ertlart fic bieburch gar manches: baß bie Sandwerfer beinabe durchans gegen bie nordifchen Lanber fehr jurud find; baß Fabriten nicht ju Stande tommen; baß, außer Sacmaltern und Meraten, in Berbaltniß zu ber großen Daffe von Menfchen wenig Gelehrsamteit angetroffen wirb,

fo verdiente Manner fic auch im einzelnen bemuben mogen; baf fein Mabler der Reapolitanischen Schule jemals gründlich gewesen und groß geworden ift; baf fich die Geistlichen im Mußiggange am wohlften senn laffen, und auch die Großen ihre Guter meift nur in finnlichen Freuden, Pract und Jerfirenung genießen mögen.

Ich weiß wohl, daß bieß viel zu allgemein gefagt ift und daß die Charafterzüge jeder Claffe nur
erft nach einer genauern Befanntschaft und Beobachtung rein gezogen werden tonnen, allein im Ganzen wurde man boch, glaube ich, auf diese Resultate
treffen.

Ich kehre wieber ju bem geringen Bolle in Reapel jurid. Man bemerkt bei ihnen, wie bei frohen Rindern benen man etwas aufträgt, daß fie zwar ihr Geschäft verrichten aber auch zugleich einen Scherz aus dem Geschäft machen. Durchgängig ist diese Elasse von Menschen eines sehr lebhaften Geisses und zeigt einen freien richtigen Blick. Ihre Sprache soll figurlich, ihr Bis sehr lebhaft und beisend seyn. Das alte Atella lag in der Gegend von Neapel, und wie ihr geliebter Pulcinell noch jene Spiele fortseht, so nimmt die ganz gemeine Elasse von Menschen noch jedt Antheil an dieser Laune.

Plinius, im fünften Capitel bes britten Buch feiner Naturgeschichte, balt Campanien allein einer

meitlauftern Befdreibung werth. "So glabaflich. anmuthia, felia findiene Gegenben," fagt er . ... baf man erfennt, an diesem Ort babe bie Ratner fic ibend Berled erfneut. Denn biele Lebendinft . Diele immer beillame Milde bes himmels, fo frechtbare Kolder, so sonnige Sugel, so unsmädliche Walbungen, fo icattige Saine, fo nubbare Balber, io Inftige Berge, fo audgebreitete Saaten, fold eine Salle von Meben und Delbammen, fo eble Molle ber Schafe, fo fette Raden ber Stiere, fo niel Seen, fo ein Reichthum von burdmaffernben Aluffen und Quellen, fo viele Meere, fo viele Safen! Die Erbe felbit die ihren Schoos überall bem Saubel eröffnet und aleichfam bem Menichen nach: aubelfen bonieria, ibre Mrme in bad Meer binand fredt."

"Icheumahne nicht die Fähighriten der Meurschen, ihre Gebrauche, ihre Arafte und wie viele Willer fie burd Sprache und Sand übermunden haben.

"Bon biesem Lambe fällten die Griechen, ein Bolt das sich seibst namäßig zurubmen pflegte, das ehrenvollste Urtheil, indem fie einen Theil davon Groß: ariechenland manuten." Reapel, ben 29. Dei 1787.

. Eine andgezeichnete Rebblichteit erbliett man aberul neitiben größten theilnebmenben Bewaniaen. Die vielfarbiren bunten Bhunen unb Atucte, mit welchen bie Mutur fich ziert, fdeint ben Denfchen einzulaben:fich und alle feine Gerathfchiften mit fo hohen Karben ale moglad auszupuhan Tinber unb Binben, Blumen auf ben Saten fonnas den einen jeben, ber es einigermagen vermag. Stubbe und Commoben in ben geringfen Saufern find auf vermibetem Grund mit bunten Minmen geziert: fonar bie einfpannigen Galefchen bochrott ane geftliden, bas Goniswert vergolbet, bie Bferbe daver mit gemindten Bludten, hodrothen Queffen und Manidaulb ausgewist. Mande:baben Rebecs buide, andere fogar theine Schneben auf ben Ropfen; bie fich im Laufe nach jeber Bemegung broben; Bir pflegen gewöhnlich die Liebbaboren an buntru Karben barbarifc und gefchmachlod an none nen, fie tann es anch auf geniffe Beife fenn und werben , allein unter einem vecht beitern und blauen Fimmel ift eigentlich nichts bunt, benn nifte vermag ben Glang ber Gonne nubitbeet Bis berichein im Meer ju itberftrablen. Die lebhaftefte Farbe wird burch bas gemaltige Licht gebampft, und weil alle Farben, jedes Grun ber Baume und Pfiangen, bas gelbe, braune, rothe Erbreich in volliger Araft auf das Auge wirfen, fo treten baburd

felbst bie farbigen Blumen nub Aleiber in Die al gemeine harmonie. Die scharlachnen Western und Rode der Weiber von Nettuno, mit breitem Goll und Silber beseht, die andern farbigen Nationalitrachten, die gemahlten Schiffe, alles scheint fich zu beeisern unter dem Glanze bes himmels und bes Meeres einigermaßen fichtbar zu werben.

Und wie fie leben, fo begraben fie auch ihre Cobten; ba fibrt tein fcmarger langfamer Bug die Harmonie ber luftigen Belt.

Ich sab ein Kind an Grabe tragen. Ein rothfammetner, großer, mit Gold breit gestietter Teppich iderbeste eine breite Bahre, darauf stand ein
geschnistes, start vergoldetes und versilbertes Aastchen, worin das weißgetleidete Todte mit rosenfarbnen Bandern gang iberdedt lag. Auf den vier
Eden des Kalichens waren vier Engel, ungefähr
jeder zwei Fuß boch, welche große Blumenbuschel
über das rubende Kind hielten, und, weil sie unten
mur an Drabten besestigt waren, so wie die Bahre
sich bewegte wackelten und mild belebende Blumengeruche auszustreuen schienen. Die Engel schwankten um desto heftiger, als der Jug sehr über die
Straßen wegeilte und die vorangehenden Priester
und Kerzenträger mehr liesen als gingen.

Es ift feine Jahreszeit wo man fich nicht überall von Eswaren umgeben fabe, und ber Reapplitaner

frent sich nicht allein bes Effens, sondern er will auch bag bie Baare jum Bertauf schon aufgepuht fev.

Bei Santa Lucia find die Fifche nach ihren Gattungen meift in reinlichen und artigen Korben, Krebse, Austern, Scheiden, kleine Muscheln, jedes besonders aufgetischt und mit grunen Blattern unterlegt. Die Laden von getrochnetem Obst und Hilfenfrüchten sind auf das mannichsaltigste herausgepubt. Die ausgebreiteten Pomeranzen und Sitronen von allen Sorten, mit dazwischen hervorstechendem grünem Land, dem Auge sehr erfreulich. Aber nirgends puben sie mehr als bei den Fleischwaaven, nach welchen das Auge des Bolls besonders lüstern gerichtet ist, weil der Appetit durch periodisches Entbehren nur mehr gereizt wird.

In den Fleischdanten hangen die Theile der Ochfen, Kalber, Schöpfe niemals aus, ohne daß neben
dem Fett zugleich die Seite oder die Keule start vergoldet sep. Es sind verschiedene Tage im Jahr, besonsders die Weihnachtsfepertage, als Schmansfeste berühmt; alsdann fepert man eine allgemeine Cocagna,
wozu sich fünshundert tausend Menschen das Wort gegeben haben. Dann ist aber auch die Straße Toledo
und neben ihr mehrere Straßen und Plaße auf das
appetitlichste verziert. Die Bontiquen wo grüne
Sachen verlaust-werden, wo Rosinen, Melonen
und Feigen ausgesetzt sind, erfreuen das Auge auf
das alleraugenehmste. Die Eswaren bangen in

Guirfanben aber bie Strafen binaber: große Batae mufter von vernolbeten, mit rothen Banbern gefondrten Burften: welfde Sabne, welche alle eine anthe Labne unter bem Bumel fleden haben. Man werficherte bağ benen brevfig tanfenb vertauft morden , obne ble zu rechnen welche die Leute im Sanfe gemaftet batten. Aufer bisient werben noch eine Menge Efel mit griner Baure, Rapannen und jungen Sammern beinden burd bie Studt und über den: Marit getrieben, unb bie Saufen Gier, meide man hier und ba ficht, find jo groß, bag man fic three niomais to viel beifammen gebacht bat. Unb mint genng bas alles biefts verzehret mirk: alle Jahre reitet ein:Polizen biener mit einem Erom veter dusch bie Stadt and verkindigt, auf allen Dlaben und Areugmegen, wie vieltement Deblen, Ralber, Littemer . Comeine u. f. w. ber Reupolitoner verachret babe. Das Boll bovet mefmertfam an , frent fich unmafig aber bie großen Jeblen , und feber erinnest fic bes Antheibs an biefem Genuffe mit Birgneigen.

Wad bie Mehlennb Mildpelfen betrift, welche mefere Abchinnen fo mannichfaltig zu bereiten wiffen, ift für jenes Bolt, bas fich in bergleichen Dingen geme Ing fast und beine wohleingerichtete Auche hat, boppelt geforgt. Die Maccaroni, ein zarter:fart byrogearbeiteter, getochter, in gewiffe Geftalten geprefter Teig von feinem Rehle, find von allen Serten überall um ein Geringes an baben.

Sie werben meistens nur in Wasser abgetocht und der geriebene Rafe schmalzt und wurzt zugleich die Schuffel. Fast an der Ede jeder großen Straße sind die Badwertoversertiger mit ihren Pfannen voll siebenden Dels, besonders an Festagen, beschäftigt Fische und Badwert einem jeden nach seinem Werlangen sogleich zu bereiten. Diese Leute haben einen unglandlichen Abgang, und viele tausend Mensichen tragen ihr Mittags und Abendessen von da auf einem Stüdchen Papier bavon.

### Reapel, ben 30. Mai 1787.

Nachts durch die Stadt spazierend, gelangt' ich zum Molo. Dort sah ich mit einem Blic den Mond, den Schein desselben auf den Wolkensaumen, den sanft bewegten Abglanz im Meere, heller und leb- hafter auf dem Saum der nachsten Welle. Und nun die Sterne des himmels, die Lampen des Leuchtsthurms, das Feuer des Nesuvs, den Widerschein davon im Wasser und viele einzelne Lichter ausgessat über die Schiffe. Eine so mannichfaltige Aufgabe hätt' ich wohl von Nan der Neer gelös't sehen mögen.

Reapel, Donnerstag ben 51. Mai 1787.

Ich hatte bas romische Frohnleichnamfest und dabei besonders die nach Raphael gewirkten Teppiche so sest in den Sinn gefast, daß ich mich alle diese herrlichen Naturerscheinungen, ob sie schon in der Welt ihres Gleichen nicht haben können, keineswegs irren ließ, sondern die Anstalten zur Reise hartnäckig fortsette. Ein Paß war bestellt, ein Betturin hatte mir den Miethpsennig gegeben: denn es geschieht dort zur Sicherheit der Reisenden umgekehtt als bei uns. Aniep war beschäftigt, sein neues Quartier zu beziehen, an Raum und Lage viel besester als das vorige.

Schon früher als biefe Beränderung im Berte war, hatte mir der Freund einigemal zu bedeuten gegeben: es sep doch unangenehm und gewissermasen unanständig, wenn man in ein Sansziehe und gar nichts mit bringe; selbst ein Bettgestell ftose den Birthsleuten schon einigen Respect ein. Als wir nun heute durch den unendlichen Erobel der Castell = Beitung hindurchgingen, sah ich so ein paar eiserne Gestelle, bronzeartig angestrichen, welche ich sogleich feilschte und meinem Freund als kunftigen Grund zu einer ruhigen und soliden Schlafstatte verehrte. Einer der allzeit fertigen Eriger brachte sie nebst den erforderlichen Bretern in das neue Quartier, welche Anstalt Aniepen so sehr freute, as er sogleich von mir weg und hier einzuziehen

gedachte, große Reidbreter, Papier und alles Rdthige fcuell anzuschaffen besorgt war. Ginen Theil der Conturen in beiden Sicilien gezogen übergab ich ihm nach unserer Berabredung.

ţ,

i

## Reapel, ben 1. Juni) 1787.

Die Ankunft bes Marquis Lucchefini hat meine Abreise auf einige Tage weiter geschoben; ich habe viel Frende gehabt ihn kennen zu lernen. Er scheint mir einer von denen Menschen zu sepn, die einen guten moralischen Magen haben, um an dem großen Belttische immer mitgenießen zu können; anstatt daß unser einer wie ein wiederkinendes Thier, sich zu Zeiten überfüllt und dann nichts weiter zu sich nehmen kann die er eine wiederholte Kauung und Verdauung geendigt hat. Sie gefällt mir auch recht wohl, sie ist ein wadres, Deutsches Besen.

Ich gehe nun gern aus Reapel, ja ich muß fort. Diese letten Tage überließ ich mich der Gefälligkeit Menschen zu sehen; ich habe meist interessante Personen kennen lernen und bin mit den Stunden bie ich ihnen gewidmet sehr zufrieden, aber noch vierzehn Tage, so hatte es mich weiter und weiter und abwarts von meinem Zwecke geführt. Und bann wird man hier immer unthätiger. Seit meiner Rudkunst von Pastum habe ich, außer den Schäpen von Portici,

wenig gofehen und es bleibt mir manches zur det, um beffentwillen ich nicht ben guf aufbeben mag. Aber jenes Mufeum ift auch bas Annb Laffer Mustiquitäten: Sammlungen; ba sieht man rocht was bie alte Welt an freudigem Kunstsinn voraus war, wenn sie gleich in strenger Hundwertsfertigkeit weit hinter uns zurud blieb.

### Bum 1. Jump 1787.

Der Lobubebiente welcher mir ben ausgefertigten Pag guftellte ergablte jugleich , meine Abreife bebaneend, bağ eine ftarte Lava, aus bem Befuv bervergebrochen, ihren Weg nach bem Meer au nebme: an den steileren Abhängen des Berges sep fie beis nabe foon herab und tonne wohl in einigen Tagen das Ufer erreichen. Mun befand ich mich in ber größten Riemme. Der heutige Tag ging auf Mbswiedebefuche bin, bie ich fo vielen mohlwollenden und befordernden Personen schuldig war; wie es mir morgen ergeben wird, febe ich fcon. Einmal fann man fich auf feinem Wege ben Menichen bed nicht vollig entgieben, mas fie uns aber and nuben und ju genießen geben, fie reifen und boch gulest von unfern ernftlichen Bweden gur Geite bin, obne bag wir bie ihrigen forbern. Ich bin außerft verbrieflich.

ŧ

Ė

į

And meine Dantbesuche waren nicht ohne Frande und Belehrung, man zeigte mir noch mansches freundlich vor was man bisher verschoben ober verschunt. Cavaliere Be nut i ließ mich sogar noch verbaunt. Cavaliere Be nut i ließ mich sogar noch verbaunt. Gabliere Benut i ließ mich sogar noch verbaunt. Ich betrachtete abermals mit gvoßer Werchrung seinen obgleich verstummelten doch unschäßbaren Ulysses. Er führte mich zum Abschied in die Porzellansabrit, wo ich mir den Hercules möglichst einprägte und mir an den Campanischen Gefäßen die Augen noch einmal recht voll sab.

Wahrhaft gerühet und freundschaftlich Abschieb nehmend vertraute er mir dann noch zuleht wo ihn eigentlich der Schuh drude, und wäusichte nichts mehr, als daß ich noch eine Zeit lang mit ihm verweisen könnte. Wein Banquier bei dem ich gegen Tischzeit eintraf ließ mich nicht lod; das wäre unn alles sich eind gut gewesen, hätte nicht die Lava meine Gindibungsbraft an sich gezogen. Unter mancherlei Beschäftigungen, Zahlungen und Einpaden kam die Rach heran, ich aber eilte schnell nach dem Wols.

"hier fab ich unn alle die Feuer und Lichter und ihre Wiberscheine, nur bei bewegtem Meer noch schwankenber; ben Bollmond in feiner gangen herr-lichteit neben bem Sprühfener bes Milcand, und nun die Lava, die neulich fehlte, auf ihrom gluben-ben eruften Wege. Ich hatte noch hinaus fahren

follen, aber die Anstalten waren zu weitschichtig, ich ware erst am Morgen dort angelommen. Den Ansblid, wie ich ihn genoß, wollte ich mir durch Ungebuld nicht verderben, ich blieh auf dem Molo sißen, bis mir, ungeachtet des In: und Abströmens der Menge, ihres Deutens, Erzählens, Bergleichens, Streitens wohin die Lava strömen werde und was dergleichen Unfug noch mehr sepn mochte, die Ausgen zusallen wollten.

## Reapel, Connabend ben 2 Juny 1787.

Und fo batte ich auch diefen iconen Tag gwar mit vorziglichen Verfonen vergnüglich und nublich. Aber boch gang gegen meine Abfichten und mit fcomereitt Bergen gugebracht. Gehnsuchtevoll blidte ich nach bem Dampfe, ber, ben Berg berab langfam nach bem Meere giebend, ben Weg bezeichnete welden bie Lava ftundlich nahm. Auch ber Abend follte nicht frei fenn. 3ch hatte verfprochen bie Bergogin von Giovine gu befuchen, die auf dem Schloffe wohnte, wo man mich benn, viele Stufen binant, burd mande Gange manbern ließ, beren oberke verengt maren durch Riften, Schränfe und alles Miffallige eines Sof : Garberobe : Befens. 34 fand in einem großen und hoben Bimmer, basteine fonberliche Ausficht batte, eine wohlgestaltete junge Dame pon febr gerter und fittlider Unterhaltung .-

Mle einer gebornen Dentiden war ibr nicht unbefannt wie fich unfere Literatur gu einer freieren, meit umberblidenben humgnitat gebilbet, Berbers Bemubungen und mas ihnen abnelte ichatte fie vorspiglich, auch Garvens reiner Berftanb hatte ibr auf's innigste angefagt. Mit den Deutschen Schrifts ftellerinnen fucte fle gleiden Schritt gu balten, und es ließ fic wobl bemerten, bas es ihr Bunich fer eine geubte und belobte Feber zu führen. bezogen fich ibre Gefprace und verrietben zugleich die Absicht auf die Löchter des bochten Standes au wirfen; ein foldes Gefprach fennt feine Grangen. Die Dammerung war icon eingebrochen und man hatte noch feine Rergen gebracht. Wir gingen im Simmer auf und ab, und fie, einer burch Laben verschlossenen Kensterfeite fic nabernb, ftieß einen Laben auf und ich erblicte mas man in feinem Leben nur einmal fiebt. That fie es abfichtlich mich an überrafchen, fo erreichte fie ihren 3med volltommen. Bir ftanden an einem Renfter bes oberen Gefcoffes, ber Befuv gerade por und; die berabfliegende Lava, beren Klamme bei langft niebergegangener Sonne icon beutlich glubte und ihren begleitenben Rauch icon an vergolben aufing: ber Berg gewaltfam tobend, über ihm eine ungehenre feststebende Dampfwolte, ihre verschiedenen Daffen bei jedem Auswurf bligartig gesondert und förperhaft erleuch= ` Bon da berab bis gegen bas Moer ein Streif tet. pon Gluthen und glubenben Dunften; übrigens

Meer und Erbe, Beie und Bacheihum beutlich in der Aben Mbenbhammerung, flar friedich, in einer gauberhaften Rube. Dief alles mit einem Blick gut ihrersehen und dem hinter dem Bergmäten herportvetenden Bolinand als die Erfüllung des wunderbarften Bilbes zu schanen, mußte wohl Erstaunen erregen.

. Diet-elled tomite von biefene Standpunkt bas Avec mit einmal fasten, und wenn es and bie einseinen Gegenstände zu mustern nicht im Stande war, to verlan es boch niemals ben Einbrud beb groben: Ganten. Bar unfer Geforat burch biefes Samfviel unterbrochen, fo nahm es eine befto gemitblidere Menbung. Bir betten nun einen Zert por und, welchen Sebetaufende mucommentiren nicht binreiden. Je mehr bie Racht much, befto mehr fcbien bie Genend au Klarbeit zu gewinnen; ber Mant leuchtete wie eine zwerte Gonne: bie Saulen bes Randis, beffen Streifen und Daffen burdiend tet bis in's einzelne bentlich, je man glanbte mit balbmeg bemaffnetem Anne bie glubenb andgeworfenen Seletiumpen auf ber Racht bes Regelberges an unterfebeiben. Meine Mirthin, fo will id fie nennen , weit mir nicht leicht ein toflicheres Abendmabl gubereitet mar, lief bie Rergen an bie Gegenteite bes Bimmers ftellen unb bie fcone Kran, vom Monde belenchtet, ale Wordergrund biefed anglandliden Bilbes, ichten mir immer iconer su werben, 1 thre Lieblichteit vermebote fic befonbers baburch,

bas ich in diefem fühlichen Barabiese eine febr augenehme Deutsche Munbart vernahm. 3d vergaß wie frat es mar, fo bag fie mich gulebt aufmertfam machte: fie muffe mich wiewohl ungerne entlaffen, Die Stunde nabe icon wo ihre Galerien flofterma-Big vericolien murben. Und fo fchied ich gaubernd von ber Kerne und von ber Rabe, mein Gefchick fonnend, bas mich für bie wibermillige Artigleit bes Laged noch fichen am Abend belobut batte. Unter den: freien Simmel gelangt fagte ich mir vor: bag ich in der Dade diefer größern Lava boch nur die Miederholung jemer fleinern marbe gefeben baben, und bag mir ein folder lleberblid, ein folder Abfchieb and Neavel nicht anders als auf biefe Beife batte werben tonnen. Amfatt nach Saufe gu geben richtete ich meine Schritte nach bem Molo, um bas arofe Schanfpiel mit einem andern Borbergrund 34 feben: aber ich weiß nicht, ob bie Ermidung nad einem fo reichen Lage, ober einiGefahl, bag man . das lette, icone Bilb nicht verwischen muffe, mich wieder nach Moriconi. zuräcking; wo ich benn auch Anieben fand, ber and feinem neu bezogenen Quartier mir einen Abendbefnch abftattete. - Bei einer Flasche Wein besprachen wir unsere kunftigen Berbaltuiffe; ich tonnte ibm amfagen, daß er; fo belb ich etwas von feinen Arbeiten in Doutschland wor zeigen tonne, gewiß bem trofficen Sergog Eruft von Gatha empfohlen fenn und von dart Beftollynsen erhalten würde. Und fo schieden wir mit

herzlicher Freude, mit ficherer Ausficht tanftiger wechfelfeitig wirtenber Thatigteit.

Reapel, Sonnntag ben 3. Juny 1787.
Drepeinigkeitsfest.

Und so fuhr ich denn durch bas unendliche Leben bieser unvergleichlichen Stadt, die ich wahrscheinelich nicht wieder seben sollte, halb betäubt hinans; vergnügt jedoch, daß weder Neue noch Schmerz hinter mir blieb. Ich dachte an den guten Aniep und gelobte ibm auch in der Kerne meine beste Borsorge.

An den dußersten Polizepschranten der Borstadt storte mich einen Augenblick ein Marqueur, der mir freundlich in's Gesicht sah, aber schnell wieder hinweg sprang. Die Jollmanuer waren noch nicht mit dem Betturin sertig geworden, als aus der Kasseeduden: Thure, die größte Chinessiche Tasse voll schwarzen Kassee auf einem Prasentirteller tragend, Kniep heraustrat. Er nahte sich dem Wagenschlag langsam mit einem Ernst, der, von Herzen gehend, ihn sehr gut kleidete. Ich war erstannt und gerührt, eine solche erkenntliche Ausmerssams keit hat nicht ihres Gleichen. Sie haben, sagte er, mir so viel Liebes und Gutes, auf mein ganzes Leben Wirtsames erzeigt, daßich Ihnen hier ein Gleichenis anbieten möchte, was ich Ihnen verdanke.

Da ich in folden Gelegenheiten ohnehin teine

Sprache habe, so brachte ich nur fehr latonisch vor: baß er burch seine Thatigleit mich schon gum Schuldner gemacht, und burch Benuhung und Bearbeitung unserer gemeinsamen Schahe mich noch immer mehr verbinden werde.

Wir schieben, wie Personen selten von einander scheiben, die fich zufällig auf turze Zeit verbunden. Bielleicht hatte man viel mehr Dant und Bortheil vom Leben, wenn man sich wechselsweise gerade beraus spräche was man von einander erwartet. It das geleistet, so sind beibe Theile zufrieden, und das Gemuthliche, was das erste und lehte von allem ist, erscheint als reine Zugabe.

# Unterwegs am 4, 5 und 6 Juny.

Da ich bießmal allein reise habe ich Zeit genug die Eindrücke der vergangenen Monate wieder hersvorzurusen; es geschieht mit vielem Behagen. Und doch tritt gar oft das Lückenhaste der Bemerkungenhervor, und wenn die Reise dem der sie vollbracht hat, in einem Flusse vorüber zu ziehen scheint und in der Einbildungstraft als eine stetige Folge hersvortitt, so sühlt man doch, daß eine eigentliche Mittheilung unmöglich sev. Der Erzählende muß alles einzeln hinstellen: wie soll daraus in der Seele des Dritten ein Ganzes gebildet werden?

Defhalb fonnte mir nichte Eroftlicheres und Er-

freulicheres bezegnen als die Werscherungen eurer letten Briese: daß ihr euch steifig mit Italien und Sielien beschäftigt, Weisebeschreibungen leset und Kupserwerke betrachtet; das Zeugnis daß dadurch meine Briese geminnen, ist mein höchster Trost. Hättet ihr es früher gethan oder ausgesprochen, ich wäre noch eifriger gewesen als ich war. Dast tressiche Münger wie Bartels, Münter, Architekten verschiedemer Nationen vor mir hergingen, die genis äußere Iwede forgsältiger verfolgten als ich, der ich nur die innerlichten im Ange hatte, hat mich oft bernhigt, wenn ich alle meine Bemühungen für ungulänglich halten mußte.

Ueberhaupt, wenn jeber Mensch nur als ein Supplement aller ibrigen zu betrachten ist, und um nuhlichten und liebenswurdigften erscheint, wenn er sich als einen solchen gibt: so muß dieses vorzüglich von Reiseberichten und Reisenden giltig seyn. Persönlichteit, Zwede, Zeitverhältnisse, Gunst und Ungunst der Zusänigkeiten, alies zeigt sich bei einem jeden anders. Kenn' ich seine Borginger, so werd' ich auch an ihm mich frenen, mich mit ihm beihelsen, seinen Nachfolger erwarten und diesem, ware mir sogar inzwischen das Glick geworden, die Gegend selbst zu besuchen, gleichfalls freundlich des gegnen.

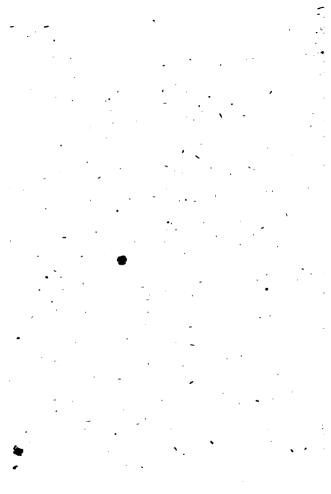

